

Diftorifche Befchreibung/

## Der wurderbarlichen Kense / welche von einem Hollander / Billhelm Schouten genandt /

neulicher Beit ift verrichtet worden:

Darinnen angezeige wird!

Surchwas Mittel und Beise / er gegen Mittag / ber Magella nifchen Straffen/einen newen und biffbero unbefandten Beg in die Gud: See eroffnet habe:

Bas für Lander/Infuln/Bolder/ond wunderbarlicher Sachen/ihme in gemelter Gud Gee auffgeftoffen fepen/

Alles von newem mit herrlichen Landtafeln/ und fchonen Rupfferfidden gerieret/ und ans Tage Heche gegeben /

Durch und in Verlegung Johann Dieterich von Bry.



Genucti ju Frantfurt am Mapa/ Durch Daull Zacobi : 3m 3bar/ M. DC. XIX.

Land alle lent ficher we come folch entit Web bott Tam Band fen/er rium lichft

fall n ten F fen/ han gemel den fl Gach chtet f



## Vorrede.

Achdem die Woledle vnnd Hochmögende der vereignigten Provintien General Berin Staden / Die gante Gfellschafft / Der Dit Indianischen Rauffleute / durch ein fonderbares Privilegium gnugfam verfichert und vergewif fert:das tein Rauffman /oder Einwohner diefer Landen/ durch die Offeite def Borgeburgs der guten Soffnung/oder durch die Magellanische Straffe / in Indien oder andere abgelegene

Lander jufchiffen onterfangen folte: Saben etliche Kauffleute/nicht allein in gemein aller vbrigen Statte/fondern auch infonderheit vieler andern vornemmen Rauff. lent Santhierung und Gewerb jum bochften/durch folchen Frenheitsbrieff/fich bes schwart befunden : vind fint derowegen auff einen Weg fich zubedenden/ vind neus we Sachen gegen Mittag zuerfundigen verurfachet worden: Db fie vielleiche durch eine andere/als durch die Magellanische Straffe/in die Gud See fommen/vii durch folch Mittel/ unbefante und frembde Lander erforfchen mochten : Damit fie alfo entweder mit ihrem Handel groffern Ruben schaffen / oder burch einen newen Weg/der big dahero noch nicht erfunden/auch von den Herren Staden nicht verbotten were / in Off Indien gelangen fonte.

Diefer Sandelhat fich erftlich angesponnen in der berühmbten Geeftat/Sorn/ burch Ifaacle Mayre , vormable einen berumbten Sandelfmann ju Umbfterdam/ damahle ein Einwohner zu Egmond/ und Billhelm Cornelius Schouten/ eines Burgern ju Sorn/der ban wege feiner erfahrenheit in Schiffarthen in groffem Ruff und Anschen war / als der ju drehen unterschiedlichen mablen in Dit Invien gemes fen/ond fich für ein Schiffspatron/oder Steurman/auch wol für einen Commiffas rium hatte gebrauchen laffen/vnd durch folche gelegenheit/ alle Begend jum eigend.

lichften erfundiget.

Diefe bende/nach bem fie die Sache zu benden feiten/offallen Fall ober Bro fall wol ben fich erwogen und berathfchlaget/haben diefelbe auch etlichen ihren guten Freunden entdecken wöllen: erfillch zwar herren Johann Clement Kie: fen/ Der Stadt horn Secretario, hernacher Peter Clemengen/ und 30, hann Johanfen Molenwerff respective Burgermeiftern und Schöffen in gemelter Stadt / letilich Sornelius Segert. Welcheihnen fambtlich diefer bens den flugen Rath wol gefallen laffen/vnd in gemein dabin gefchloffen/man folte der Sachen ein verfuch thun/ ju welchem ende dann Chringemelte Serren fich verpflis chtet haben/daß fie Dand barob baiten/vnd Obriffe Aufffeber fenn wolten/ wo ferne Billhelm Schouten/ale Obrifier Schiffspatron/und vornembfier Beg zeiger in der Derfon zu diefer Renfe fich gebrauchen laffen / und dem im Ginn gefchopffeen/ fo jegends einer ju finden/in der That erfundigen wolte.

Bie nun folches vergliechen/hatt ein jeglicher ben feinen guten Freunden eine ans febenliche fumma Gelde auffgebracht/ Dieiveil fie deren zu Aufruftung einer folchen Schiffart/fich boch noturfftig erachteten: doch alfo daß fie niemand ihren anschlag offenbahrten fondern denfelben die Serren Aufffeher für fich in geheim behielten.

Auff folche Renfe nun haben vorgebachte Berrn Aufffeher/ swen fchoner Schiff verfertiget und außgeruftet / nemlich ein Groffes/beneben einer Suften. Das groffe Schiff ward Concordia, oder Eintrachtigfeit genant/ war von 180. Laften/hatte jum Patron Willhelm Schouten/ale Dberften Directorn der gangen Renfe/jum vornembsten Rauffherren lacoble Mayre, vorbefagten Isaat le Manre Cohn. 2Bar verfehen mit 65. Mann/19. Metallinen/ 12. fteinern Stucken groß Gefchut/ Mufquetten/ond andern zum Rrieg gehörigen Baffen:hatte auch ju allem bebelff einen groffen Nachen mit Segeln/einen fleinern mit Rudern:einen Kahn/benebe eis nem fleinem Both. Infuma war alfo außgestaffirt/das an Undern/ Geylern/ Ges geln/ond anderer Notheurffe gant und gar tein Mangel mocht gefpurct werden.

Die Fufte/ welche fie Horn nanten/ war von 55. Laften / darüber war jum Db. riften gefeht Johann Cornelius Schouten Billhelm Schoutens Bruder/jum vornembften Rauffherrn aber/Arrieß Glaeffen. In Diefer waren 22. Mann / 8. SRes tallene/14. feinere Stud groben Gefchunes/beneben andern Rufigezeug/ foein Schlacht zu Baffer an zutretten/erfordert werden:war auch mit aller handt Provis andt eine folche langwirige Repfe zu volftrecken/ nach notthurfft gnugfam ver feben.

Db fie aber wol feinen Menfchen / wie zuvor gemeldt/ihr furhaben entdecketen/ haben fie doch ohne fonderbare Muhe fo wol Boffnecht als andere Befelchfhaber jufammen bracht/welche fich mit dem Beding fchreiben laffen/daß fie zuvor/fie wolten folgen/wo fie der Patron und Commis führen warde/angeloben muffen. Das hero dan allerhandt felhame gedancken und reden/ben dem gemeinen Mannerfchol. len/ond fint Die fenigen / welche zu Diefer Schiffart fich gebrauchen laffen wollen/ Boldfucher genennet worden: die Aufffeber aber haben ihre Befellschafft/die Gud. feeer Campanie genant.

Nach dem nun die Schiff allerdings fertig/fint de 25. Maii/von Dorn abgefegelt/ ond den 27. Deffelben Syonats in Texel glucflich antommen.

Was ihnen aber auff diefer Renfe begegnet/ das hab ich in nachfolgender Siffo ri/warhaffeig und auffrichtig/wieiche auß den verzeichnuffen und Mund der jenis gen/ welche nicht die geringften mit Rath und That ben diefer Schiffart gewefen/ vernommen/ zu deinem belieben anzeigen wollen. Gebab Dich mol.

im Sinnge-

nden eine an, g einer foldben vren anschlag m behielten. höner Schiff . Das groffe Laften/hatte 1 Rense/Jum

apre Sohn.

Of Gefchütz/

allem behelff

on/benebe ets

eplern/ Ses

twerden.

arzum Db.
1/3um vor.
1/8. Mes
1/8. Mes
1/8. Mes
1/9. foein
1/9. fo

elchßhaber or/fie wol. üffen. Da. nn.erfchol. en wollen/ /bie Gud.

bgesegelt/

der Historid der sense fart

Zag







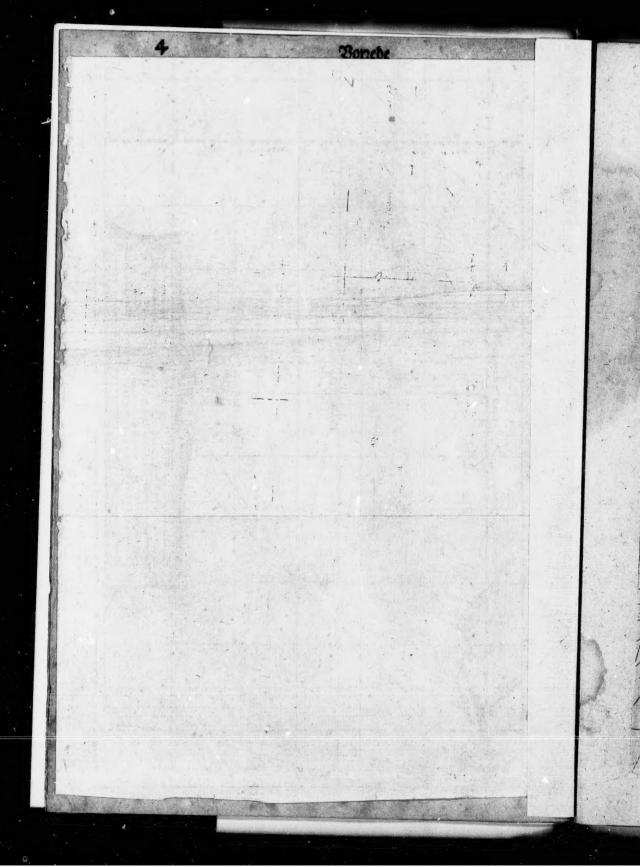



di di

28. bem num
ein 9
en 12. biegen

tag t

Rreb 16 Dari Win 17. gegen 49. A



## Zag Kegister

2 ber

## Eigendliche Beschreibung der wun-

derbarlichen Rense/ welche ein Hollander Willhelm Schouten von Horn/innerhalb drenen Jahren/nemlich 1615. 1616. 1617. verrichtet hat. Wie er den gangen Erdboden vinbsegeit/vind gegen Mittag der Magellanischen Straffen eine neuwe in die Süder See erfunden den habe.



Cn14. Tag Junii/ gegen Abend sepne wir von Texel abgesahe Anno 1617 ren.

15. Alfi wir morgends fruhe die Ancker leichtern/muften wir doch ben Dune nen/wegen wiberwereigen Winds fill liegen.

19. Amb Mittag fennd wir von dannen gefegelt. 21. Erhub fich ein flareter Sudoften Wind/welcher auch den folgenden Zagtobete/daß wir ben der Inful Wicht anlenden muften.

25. Sepne wir von Wicht ab/ vnd den 27. naher Pleymupen gefahren.

28. Sepnd wir in aller fruhe mit einem guten Nordoften Wind daruon geructe.

Folgenden Tage ift der Patron und Commis auf der Justen in unfer Schiff fommen/ und has ben sämbtlich beschlossen/ daß uff den 4. Tag des folgenden Monatseine gewisse und gleiche Ordonung mit auspendung der Profiand soller vorgenommen werden.

Den 4. Julii/ tote abgerede/ ift folche Didnung ins Weret gericht / und einem jeden deß Tags lulius ein Dot Bier/ die Bochen vber vier pfund Brode / ein halb pfund Butter ofine die geschmeigte But ter/ wie auch funff Rafe auff die ganke Revse zuerkantworden.

8. Dawir die Sofe bef Poli 39. Grad/25. Minuten befunden/ift der Zimmerman in der Juften/nach dem er faum zwen Zag fich geleget/Zodis verfahren.

9. und 10. hatten twir einen guten Nord/und Nordoften Wind/ructen dapfer fort/und fagen folgenden Tage die Inseln Madera und Porto Santo.

12. Sahen wir deß morgendo etliche Bildnuffen / Die wir zur lincten auff zwo Frankofische Meilen liegen ließen.

Folgenden Tage erfahen wir die Infuln Teneriffe und groß Canarien/und fennd umb den Mitstag mit einem Nord Nordoftenwind zwischen fie beide hindurch acfahren.

Innerhalb deß 14. und 15. wie derfelbe Bind noch mehrete fennd wir uber den Tropicum deß . Rrebfen gefahren.

16 Braufete def Morgens der Nord Nordoften Wind fehr /vnd ward daß Meer hefftig bewogen / Darüber wir auch vnfer Both verlohren. Imb Mittag traffen wir die Hohe von 20. Grad vnd 30. Rinuten.

17. und 18. hatten wir fchon Wetter / der Wind mar Nord Nord Dfl und Nord Off wir fegelten gegen Sud ein viertheil auff Sudoff und famen den 19. umb Mittag auff die Hohe deft 14. Grads und 49. Minuten.

20. Morgens lendeten wir benber Nordfeiten def Gruner Borgeburgs an / und fanden grund auff

8 Claffer. Bir fegelten lengft berfetben Seiten ber/wie fich ber Zag neigete/erfahen wir daffeibe 23 g burg / gegen Beften ein viertheilauff Guben von vne gelegen / und hetten zwar mit einem guten Nord Nordoften Bind baffithe ereilen mogen / aber weil folgende Nacht fich erfchrodts liche Binde/Gemitter/ond Dlagregen erhuben/ wurden wir auff 32. Claffter zu andern gendtiget

Folgenden Tago enistund ein Sud Sud Oftenwind/wir fuhren auff das hohe Meer/vnd nahe m nonfern Beg gegen Dft ein viertheil auff Nord Dft auch gegen Nord Dft/ fonten aber vber frche Meile nicht hinter one legen.

22. Lavierten wir ohne Gegel / weil es fill war/ und war das Worgeburg gegen Dfen von uns gilegen.

23. Erhub fich morgens ein Sud Bind/fonten alfo für dem Cabo nicht vorüber fommen/fondern muiten wegen bir Geefluthen fur Ancter liegen : wmb den Mittag ließ fich ein Ditwind mereten/durch b ffen fuhren wir vorüber/ und ancterten gegen Abendt/ ben der zweiten Infuln/ auff der gewohnlichen Rade/ben 18. Clafftern/ond traffen an einen tiefichten Bodem.

24. Regnete ce fehr und verfahen wir vne mit frifchem Baffer.

25. Ramber Alkayer, oder Befelchihaber ans Schiff / welchem wir acht Giferne Stangen jur vere corting pi a entirten/ Damit wir onverhindert/ unfere bende Schiff mit fuffem Baffer verfeben moch

Bolgenden Tag gab es Regenwetter und buftere Wolcken/wir vermereteten ein Schiff auff dem Meer daher fahren/ welches zwo Meil von den unferigen an derfelbigen feiten anlendete. Es war von Roterdam/ vad war dafelbften feine Danth erung gu treiben/angefahren.

28. vnd 29. Berforgten wir vne mit Baffer. Unfere Fufte fchiffeten in ten Ban Refresco/ober bes Erquickung in welchem bas Schiff von Roterbam fur Ander lag/in hoffnung etliche Limonen ju vo birfommen:aber fie fam gegen Abend/ und hatte nichts angetroffen.

Den erften Zag dig Augfimonden/fennd wir beneben dem Schiff von Roterdam von dem graf. Auguftus. nen Borgeburg auffgebrochen / aber daffelbe Schiff fchiede vmb den Mittag von vne und nam feinen Wagnach den Gala Infuln. Bir hatten denfelben Zag gut Better/ und einen gewünschten Nords wind daß wir alfo glucklich gegen Sudoften ju vortführen.

2. Bar es nachmals fchon Better/wir fchlachteten ein Ralb/ vnb flachen ein jung Lamm / welches

unfere Leute benm grunen Borgeburg ertappet/ond zwen Zag lang gemeftet hatten.

4. 2mb Drittag fanden wir die Hohe von 12. Grad/12. Minuten.

7.8 9. Fielen groffe Regen ein/wir fuhren aber vor Wind und ging unfere Repfe dapfer fort. 10 Diefe ber Regen noch an/ ber Wind aber war gering/ Nachte umb gwolff Boren wurden wir eines Spanifchen Barquen gemahr.

15. Datten wir fehr guten Bind/ herlich fehon Wetter / und fegelten hurtig von flatten / wir faben

eine gewiffe Art Bogel/Rabos Forcados genannt/ und fingen eine Dorado.

Folgenden Mittage erzeichten wir die Sohe von 7. Grad. und 40. Minuten/hatten gut Wet

ter/vnd einen gewogenen Windt.

17. Eraffen wir umb Mittag die Sohe 7. Brad. 12. Minuten/hatten luftig Better/ der Bind war

Sud Dit/wir fingen eine groffe Angahl Bonites und halbe Corettes.

18.19. Bließ der filbe Gud Dfiwind/wir nahmen unfern Weg naher Sierra Liona, uns dafelbften Bu erfrifchen. Dann unfere Lente touteden febr mit dem Scorbuc geplaget / wir muften fletige laviren/ weil ber Winde farct und entgegen war fo war es auch fcon zimlich fpath / eilende vber Die Lini que fahren : wir hatten auch wenig ergesligfeit ben dem grunen Borgeburg empfunden. Diefen Zaghats ten wir fcon Better und guten Bind : umb Mittag famen wir auff die Sobe von 7. Graden/55.

20. Bmb Mittag waren wir unter ber Sohe von 7. Grad/ und 25. Minuten. Das Better war fchon/der Bind auf Guden / wir richteten unfern Lauff naber Dft / und ein vieribeil auff Nordoft. Dafelbft fahen wir ein groffe Menge Bogel / vid fpureten eine verenderung def Baffers. Gegen & bend traffen wir einen fiefichten Grundt von 30. Clafftern an/vnnd befunden/daß wir 40. Mepl naben an Land gefahren als wir vermeonet hetten. Diefelbe Racht anderten wir auff fechiteben Claffter auff ber Dfffeiten von Baixos de S. Anna.

21. Schiffeten wir fürter/ und faben die erhabene Landtschafft Sierra Liona, gegen Nordoft ein viers theil gegen Nord ohngefehr feche Weil von vns gelegen. Bir faben defigleichen die Infuln Mabrabomba gegen Guben ber hohen Landfchaffe Sierra Liona, gegen Norden aber von dem Baixos de S. Anna abgelegen. Sierra Liona liegt fehr hoch/ und ift feine hohere ..... bfchaffe in der gangen Gegend amifchen bem guinen Borgeburg und bem Bffer Guinemangutteffen / baben fieleichtlich von andern mag vnterschieden werden.

23 ir

flute Ann nem ficho

ten in Folten findd Balbe Men liche 3 ches Q

ften w

be: E

gen al 24. 6 begebe. funff 9 nem V Wasse brachte Crocol ob man fcbem ? muften gang de 27. 8

Bothic

gelefen/

Hen bie

3 Abend n Baue er e fer gem 29. No Baben wi au nehme und Nor eterten al 30. Zoge Dorfflei

lein mit C Båtten/w Negres, fel ft: Len/ ret hatte. swen Och ben vns m 31. Bega renberger

Boben/

S:

vir daffelbe mit einem erfchrode gendtiget r/ vnd nabs n aber when

en von vus n/fonbern

cten/burch vohnlichen

en aut vere hen moch Fauff dem

swar von of ober bes onen au De

ı dem gide am feinen ten Nords

/ welches

wir cines

wir faben ut Ber

Bind war

afelbilen laviren Lini 2220 Eaghats aden/55.

etter war Nordoff. Begen W pl naher fter auff

cin viers Mabraos de S. Gegend

Wi

n andern

Bir charen gwar ben felben Zag vonfer beftee/ ob wir an Land fommen megren/ aber weit bie Sees fluten uns ju wider waren/ muften wir lengft der Seiten her lautren/ und fahren alfo bie Baixos von S. Anna ju 10. 9. 8. 7. vnb 5. Clafftern fur vber. Abende anderten wir ju funffibaib Clafftern auff elnem weichen Boden/ 'thie Bluth boch war/ nach bem fie aber gefallen ju vierthalb Clafftern/ond bette fichder himmel fchd. geleutert.

Bolgenden Zags/ wie die Morgenrothe anbrach/ tratt unfer Schiffspatron Willhelm Schouten in die Juften / Damit er dem groffen Schiff vorbengen mochte / mit welchem wir ihme nachfolgen folten. Lieffen alfodie Baixos, auff 18. Clafftern / und naheten au den Infuln Mabrobomba. Diefee find drep fehr hohe Infuln vontern einem Strich von Gud Gud DR vond Nord Nord, Dft ein halbe Meile von bem Borgeburg Sierra Liona gegen bem Meer ju gelegen. Bir anderten ein Dent wege vom Affer/tratten ju Land / welches muft und unbewohner mar / Darinnen nichte ale ete liche Buffapffen wilder Thierer/niedrige Gampffe/ond hohe Berge angutreffen waren.

23. Bufr der Commif / Lacob le Mayre, mit zwenen Bothen bem Bfer / traff einen Bluf an / wels thee Gingang mie etlichen Steinfelßen verleget war/ das man nicht ficher hinzu naben konte : fone

ften war er gu fchiffen breit und Dieff gnug gewefen.

Er fpårete keine Menfehen/fondern Wilde Balffel/Affen/ Wögel/welche belleten wie die hun! de: Er fuhr woldren Meilen mit der Bluif / fand eine Gattung von wilden Rebftocken/fam aber gegen Abend wider/ und brachte leine Fruchte zur erquickung blenlich mit fich.

24. Sind etliche unferer Ecute in unterfchiedliche Bachlein getretten / und faben fich alfo gu Lande begebe/ob fic Leute oder Fruchte/ fo jur erfrischung bequemlich/antreffen moch ten/biefe/ nach be fic ben funff Meilen das Land burch gangen find den 25. wider zu Schiff tommen: Etliche waren im gefalge nem Baffer gewesen / und brachten funff oder fechf wilder Rebftock mit fich: die andern hatten ein fuß Baffer angetroffen/ond einen luftigen Tabl gefunden/mit acht oder neun Limonen Baumen befent/ brachten mit fich in einem groffem Baf auff Die 750. Limonen. Sie hatten auch Schildfrotten und Erocobiln gefigen. Sit derhalben in gemeinem Raif befchloffen / man folte moglichen fleiß antehren/ ob man mit benden Schiffen in das fuffe Waffer fegen mochte/auff daß wir vne nach notthurffe mit frie fchem Baffer und & monen verforgeten. Bir thaten das unferige/aber weil die Bluthabgenommen/ muften wir vniere Ancter gn feche Clafftern außwerffen : vnfere Bufte ancterte allernecht beim Gine mang def Bluffes/ond war das Meer gar fille wegen der Baixos de S Anna.

27. Erhuben wir unfer Ancter / und famen allernechft ju der Juften. Imb ben Mittag fam unfer Both wider zu uns mit 1400 Limonen wol beladen/welche unfere Leute fin und wider in der Infel auff. gelefen/ und boch feinen Wenfchen erfehen hatten. Gegen Abend haben wir aller nechft ben unferer Jus

Rendie Ander omb vierthalb Claffter gefendet.

Bolgenden Tage ift unfer Steurmann mitzwepen Bothen dem Baffer zugefahren/ fam gegen Abend wider/ hatte aber weder ein bewohnetes Land/noch einige anzeige von Menfigen gefparet. Doch hatte er einen Buffel/ mit zwegen Ralbern/fonft nur Gumpffe und etliche Baume im gefalgenen Bafe

29. Nach dem wir befunden / daß wir noch nicht ben rechten Blug von Sierra Liona angetroffen/ habenwir befchloffen von dannen zu fahren /vnd unfern Lauff gegen Norden der erhabenen Landfchaffe gunehmen. Wint Mittag fenn wir vor den Infuln Mabrobomba vber gefahren/nemblich gegen Often und Norden der erhabenen Landfchaffegu 12. und 15. Clafftern/ und famen dem Borgeburg juvor/ane cterten aber gu 15. Clafftern.

30. Bogen wir unfer Ander auff / und wurden beneben dem Gudwind von der Gluth nabe anein Dorfflein / ba es feine gewöhnliche Rabe hatt / fortgetrieben. Bir aneterten auff einem fiefichten Boben/ zu 8. Clafftern einer Mufqueten Schuf went vom Bfer. Dawit fafen acht ober neun Sats lein mit Spreuwern bedecte. Diefe Negres redeten une in forer Sprach ju/ daß weil fie leine Canoas hatten/wir fie an Bord holen laffen folien/ Drauff febieten wir ale bald unfer Both/ welches mit funff Negres, onter welchen einer ein Dolmetfch war / widerumb febrete/ fie bathen man folie ihnen Geife fel ficlien/ weil furs zuvor ein Fransofifch Schiff zwen Negres gar gefchwind mit fich hinwes gefüh. rei hatte. Bufer Bactor ward Burge baffir/welcher vmb wenig Corallen 700. halbieitige Limonen/ond gwen Gebundt Bananas vertaufchete. Der Dolmeifch war vielerlep Sprachen fundig/ wir aber verfas ben uns mit frifchem Waffer/welches von den Bergen heraber flog.

31. Begaben etliche unferer Leuthe fich ju Land/und taufcheten umb etliche wenig Corallen/und Rib renberger Meffer 2,000. Limonen.

Selbigen Tags haben wir erliche Saffer mit friften Waffer erfallet.

Sperbfimo.

Den t. Septembris huben wir abermahl die Ander auff fuhren mit der Seefluth davon hatten gut Wetter/ vind geneigten Wind. Gegen Abend anderten wir nahe bem Eingang def Meers neben einem fleinem Bafferlein.

3. Schiede unfere Bufte beneben dem Patron vom Ofer/ welcher in willens war/ mit Fischen fich gubbelilftigen. Gegen Abend brachte er ein hauffen Fische mit fich, welche eines Schuhmachers Schnib melfer gar abnich faben: und ein jedweder unferer Leuthe brachte 150. Limonen mit fich.

4. Hubenwir zu allem Gluck unfer Ancter auff/ und fuhren mit einem geringen Bind von Sierra Liona : Gegen Abend aber legten wir filt Ancter/auff 14. Claffter/ weil der Binde une entgegen

5. Machten wir uns umb die erfte Nachtwache widrumb auff/weil es aber fill auff der See/mus ften wir umb die dritte Nachtwache auff 14. Claffter mit dem Ander grund fuchen/welcher doch fies ficht war.

6. Segelten wir fort / weil aber der Wind ju wider / muften wir auff einem kiesichten Bobem ju 22. Claffern andern. Wir konten von dannen die Landschaffe Sierra Liona gar schon ersehen/die Seefluihen aber waren sehr flare.

9. Schiffeten wir erner mit geringem Bind/muften berhalben gegen Abend umb fechf Bhren wies berumb vor Ancker halten au 2. Elafftern/auch auff einem fieflichten grund.

10. Juhren wir mit einem Subbften Binddavon/weil sich aber derfelbe umb Mittag legte/ ans eterten wir zwar/ließen aber doch die Segel schweben: Bald regete sich ein fleiner Wind/drumb vers meinten wir mit erhabnen Anctern ferner zu kommen/ aber weil es gar stille auff der See/ musten wie Ancter wiederumb auff 2.6. Claffter außwerffen: vmb die leste Nachtwach weil sich der Wind zims lich anließ/richteten wir die Ancter wiederumb herauß, fonten aber in unserer Aepfe wenig verrichten.

Folgenden Tagerüfteten wir uns wiederumb zur Repfe/ weil es aber fill auff der See/ muften wir auch fill liegen; die Se fluthen fuhren gegen Nord: bald darauff ließ fich ein Lüffelein mercken/wir machten uns fertig/ aber weil das Lüffelein nach ließ/ und der himmel mit finftern Bolden uber zogen warb/ waren wir abermal geschlagen.

12. Hatten wir umb Mittag erreicht die Hohe von g. Graden/und 20. Minuten. Gegen Abendang eterten wir auff 17. Clafftern.

13. vnd 14. Wares gar fill und trub von finftern Wolden.

15. Segelten wir mit einem Df Nord Df Bind in einem groffen Regen / verloften voer foldem Ungewitter unfere Juften auß dem Geficht: welche doch / nach dem wir ihr mit einem groben Geschüte unterschiedlich / eine eine Stund vom andern Zeichen gegeben / wiederumb nach zehen Stunden sich ben une einge fiell: t.

16. Ließ fich mancherley Wind horen/ wir legten vns vor Ander auff 25. Claffeer/Coregnet ben gangen Lag und die folgende Nacht/war auch eingroffer Wind welcher bif auff den 17. anhielt.

8. Wie wir vind Mittag fort figelten/verlohr unfere Bufte ihr Genl und Ander.

Bolgenden Tage/weil der Bind uns zuwider/wir aber wegen außgeftandenen Angewitters und Regens matt und milde waren: entschlossen wir uns/wiederumb naher Sierra Liona jegends einige ergobligkeit zusuchen umbzukehren: da aber nach Wittags der Nordoften Wind sieh brauchte/ sennd wir/ unser Repfe zu vollentziehen/naher Giden gesegelt.

20. Hatten wir nachmable einen guten Borwind / namen unfern Weg naber Guben: umb Mittag

waren wir unter der Dohe von 8. Graden und 30. Minuten.

21. Bif ju end diefes Monats haben wir gar ungleiche Bindt gefpuret bald war es fill/bald fiel

ein groffer Regen ein. Den 30. Zagerreichten wir die Sohe von s. Graden.

Weinmo-

Den 5. O dobris befanden wir die Hohe von 4. Graden und 27. Minuten. Imb Mittag ward im Bordertheil des Schiffs ein groffer Knall gehoret daß der Schiffs Patron/ so auf der hindersten Galleren spatieren gieng/nicht anders vermennte/es ware ein Bothstnecht auß dem Schiff ins Meer gefallen. Wieer nun zur Seiten hinauß guckte: sahe er/daß das Meer blutroth war/nicht anderstals wann viel Bluts daseibsten vergossen were: konte aber doch nicht wissen has solches vervesatte. Doch haben wir hernachmals erfassen /: daß ein ungeheures Meerwunder mit solcher Ungestift wider das Echiff mit seinen Abern angelauffen sen. Denn wie wir an das Basser de port de liee angelendet/unser Schiff zu Land bracht und bieselbe seubern und geseh machen wolten/fanden wir im Borders theil des Schiffs/sieben Büß unterm Basser ein Norn gleicher gestalt und größe wie ein Elephanten Zahn eines Jußes lang steden / welches mit groffer gewalt zerbrochen: das ganse Schiff und drep diete und wol inwendig auß gefüllete Planten durchgebohret hatte: daß wir also unwissen im eussiester Schiffbruche vond Lebens gefahr gestanden son.

10. Fiere

b

80 24

die

ba M

erf

fol

Die

erfi

aut

Die (

bert

geno

leger

gen!

**v**ber

25. @

12.

Sut

13.14

16.17

bers

19.

Mee

21. 9

Eloß/

Sche V

23. €

wir die

24. (

Meer

30. 5

Grad.

Mcerf

4. 30

47.08

eten Ria

311 45.C

9

America.

b davon/Batten B Meers neben

Rifchen fich zu achers Schnik

Sind pon Sierra be was entargen

der See'/mus elder both fies

sichten Bodem bon erfeben/die

chh Abren wies

ittag legte/ ans ind/drumb vers See/ muften wir der Wind sims nig verrichten. er See/muften

ein mercken/wir leten ober jogen legen Abendans

ren vber folchens groben Geschüt Stunden fich bep

r/Esreanet ben 7. anbiele.

Ingewitters unb gends einige er chte/fennd wir/

m:vmb Mittag

res still/bald stel

ib Mittag ward ff der hinderften Schiffins Meer nicht anderst als versachte. Doch refiiffi wider das fire angelendet/ virim Borders ein Elephanten Schiff und drep

fent in eufferfter

10. Fiend

10. Flengen wir viel Fifche/waren unter ber Sofe beß 3. Grad. und 30. Minuten. Folgenben Zago hatten wir einen gar unbeftendigen Sudwind.

15. Erreichten wir die Hoffe von 2. Grad/35. Minuten und fingen felbigen Tage 40. Bonitee.

Bolgenden Tage befunden wir die Sofie von 1. Brad. 45. Minuten/wir fingen noch viel Bifche/ und weil co ftill auff dem Meer/faben wir ein groffe Weige der ZBallfischen.

Zwischen dem 19. und 20. Zagfuhren wir vber die Aquinocial Lint.

Der Subofien/vnd Sud Sud Dften Wind/hielten big auff den 24. Zag: bald druff erhub fich ein Dft Gud Dft Bindt: wir fegelien gegen Guben/ vnd führet ein groffer Sturm eine unferer Ges gel hinweg. Binb Mittag waren wir fchon 3. Grad/ 43. Minuten gegen Guden von der Lini gewichen. 24. Schiffete wir mit jestgemelbie Bind ferner. Diß hieher wuste noch feiner under une/aufgenoffen unfern Patron und Dbriften Billhelm Schouten/und den Factor Jacob le Mapre/ ju welchem ende Diefe Schiffart angefebenwar. Aber Diefen Zag ift vns ihr Borhaben und Intent entbeckt und offens bahret worden : daß wir nemlich allen moglichen fleift antehren folten / vb wir einen andern Weg ale die Magellantiche Straffe/in die Guden See antreffen und alfo neuwe Lander und Infitin gegen Guden erfinden mochten/ da ban/ wie etliche vermennen wollen/ ein unfäglicher Schan von Bold und Silber folle vorhanden fenn:wo aber folches unferm Bunfch nach nicht gefchehen wurde/baft wir als dan durch Die Guder Gee in Dft Indien fchiffen folten. Bber folcher Erfidrung wurden all unfere Leute fochlich erfreuwee/weil fie nunmehr wuften/ mobin man fie führete/vnd ein jeglicher verhoffete/er wurde von et ner foguten Repfe auch nicht geringen Rugen und Drofte fchopffen. 26. Dimb Mittag erreichten wir die Sobe von 6. Grad. 25. Minuten/hatten fchon Better und febr

Folgende Tage defi Beinmonato hatten wir Oft und Nordoften Bind/und fegetten Gudwerte. Den legten Tag Diefes Monden befunden wir die Dobe von 10. Graden und 30. Minuten.

Den erften Zag Nouembris fuhren wir gerad unter der Sonnen durch/omb Mittage fahen wir Winder die Sonne Nordwerts von vns.

3. Sahen wir unter ber Sohe von 19. Grad/ und 20. Minuten/ etliche fchwarge Bogel/ und zwo os der dren vberauf groffe Meuwen/vmb Mittag ließ fich eine von Martin Bach Infuln/ Die Auffarth genannt feben/ und war von une gegen Gudoff/ein viertheil auff Dft unter der Sofe von zo. Grad gelegen. Bir hatten Nord Nordoften Bind wie zuvor/ vnd nahmen unfern Weg nahe Guden. Selbigen Tage wart einem jeglichen ber Wein doppel eingefchencie/weil wir die gefährliche Orter Abroidos

Julgende Lage bif auff den 10. fuhren wie Sud Sud Oftwerts/und traffen die Hohe an von 25. Grad 33. Minuten.

12. Hatten wir Gudoft ein vier ihel auff Dft/vnd Dftwind/fchiffeten gegen Gud Gud Dft/vnd Gud Dft/ vmb Mittag famen wir vnter die hohe/von 26. Grad und 45. Minuten.

13.14. und 15. Segelten wir gegen Guden/ und Gudoften/ mit einem guten Oftwind.

16. 17. und 18. War der Wind Gud/wir fuhren Dft Gad Dftwertel umb Mittag waren wie unter der Dohevo 34. Grad. 15. Minuten: und fahet dafelbft/viel Ambra/oder Ballfiche Leich im Meer Aieft.
19. Hatten wir Nord/ und Nord Dft Bind/ fegelten Gud Gud Oftwerts.

Folgenden Zage unter der Dohe von 36. Grad/ und 57. Minuten fahen wir eine groffe Menge Meerleufe/baft es fich anliefe/es mare das Meer voller Leufe/ware faft einer gattug/wie diefleine Mitel 21. Unter der Sohe von 38. Grad. 25. Minuten/verendere fich abermal das Baffer/wir fentleten das Clof/funden aber feinen grund:wir fahen diefen Abend den neuwen Mondfchein innerhalb 21. ftunden. 22. Ift im Schiffe Rath befchloffen/man folte einen jedem deß Zage ein Quarte einer Pinte Spanis fche Beins/vnbebe fo viel Del Die Boche vber reiche/weil fein Frag Bein/noch Butter mehr vorfade. 23. Saben wir einen groffen hauffen Ballfifde /das Baffer war gar bleich/omb Mittag erreichten wir die Hohevon 40. Grad. 56. Minuten.

24. Saben wir etliche groffe Fifch/ viel Fifch/ und grun Reaut ob bem Waffer fowimmen. Das Meerward vom Oftwind febr ungeftum / und bewogen. 30. Datten wir bleich Waffer ele man wir je gu Lande fahren folten. Baren unter ber Soffe von 46.

Grad. 15. Minuten/und fahen eine groffe Menge Bogel.

Den Zweiten Decembris fahen wir noch unter der Hohe von 47. Grad. 45. Minuten gar viel Griffing Mcerfraut flieffen.

4. Saben wir das grune fraut/bleich Baffer/ond Bogel. Binb Mittag famen wir auff die Johe von 47. Grab. 25. Minut. Abende ancerten wir auff einem fiefichten Grund ju 75. Claffeern.

Bolgenden Tage fenctien wir das Blen zu 76. Claffiern/meutten noch bie Bogel fambe bem gills eien Raut. Binb Mittag waten wir vnier ber Dobe von 46, Grad, 45, Minut. Abendo traffen wir grund 311 45. Claffiern/vnd faben ein groffe Angabl Ballfifche. Burdes Tag anbrach erfundigten wie Die Tieffe von 46. Clafftern/wir fchifften mit einem Rord Df Bind/Oft Sul Oftwerts. Bmb Mittag war die Hohe 47. Brad 30. Minuten. Nach Mittags traffen wir Brund zu 42. Etaffiern. Bnd ungefehr vier Stund hernach erfahen wir das Landt. Begen Abends ancherten wir zu zehm Clafftern ben nah anderthalb Meil vom Landt /vnd frühreten dafeibst

eben fo ftarche Seefluthen/wie vor Bliffingen.

7. Erhuben wir des Morgers die Anckee / und fegelten Sudwerts/umb Mittag legten wir uns vor den Haffen/Porto desire, so unter dem 47. Brad. 40. Minuten gelegen. Bir vermeynten in dem selben Haffen paffen weil aber die Juten so start? daß auch die Jelsen Geren Divier von Nord ges dencket) mit Wasser weil aber die Juten so start wurden wir von dannen gerad gegen ober in ein andere Golffe so wol surm Wind versichert/daselbst auch eten wir/wan die Jute hoch zu sunffisald Elasse tern/wan sie nidrig hatten wir kaum vier Juf Wasser also daß das Hintertheil deß Schiffe Concordia gar hart wider den felsichten Bodem sieß. Der Ost mehrte vom Land her/ und war es zu allem gluck still aus der See. Dan soder Wind sonst nur ein wenig sich gereget hette were ofne allen zweissel wir er Schiff zu trümmern gangen. Wir sanden viel Eper aus den her stellen stingen ute Mossellen wir auch diesen Bots Danumen lang/derhalben wir auch diesen Bots / Esperlans Bai genant haben. Uns ser Both suhr nach den Pingnins Insulen/ welche von Porto desire gegen Dit Sud Diszwo Weils wege weit abgelegen. Begen die Nacht kam es wider mitzwen Meerlewen und 150. Pinguins delar ben/ welche wir solgenden Tags mit sonderm appetit verzehreten.

Folgenden Tage fuhren wir von de Elperlans Baii, und wurffen unfer Ancker gerade im Eingang des porto delire. Wir schiedten unsern Nachen vorn an/ des Grunds sich zuerkündigen: der kam umb den Wittag wider/ zeigte an wie er im Einaang des Flusses die Teiste von 12. oder 13. Classen hatte vermercket. Nach Wittags wieder Det No. de Womd mit uns dran war/ sesten wir mit unsern großen Schiff und der Justen ins Wasser. Wie wir anderthald Wetlim Flusses gesahren/ wandte sich der Winde/ und sencken wir die Ancker zu 20. Classer nuff einen keinichten Goden. Were ein halbe Stundterhub sich so ein starcker Nord Det Winde/ daß och schiff mit zwegen anckern befestiget war dennoch sie mit gewalt auf die Sud seiten gestossen wurden/ und mit 25. Anckern sie auff zubalten unmäglich gewesen were. Gegen Tag brachten wir unser Schiff mit großer müße von selb

biger Seiten/ und deg Nachts machte fich unfere Rufte auch nabe berben.

9. Bie wir Morgens ferner in gemelbtem Plus vortfuhren/traffen wir die Ronigs Inful an/welche als fo von Olieviern ift genannet worden. Bufer Schiff Concordia aber konte wegen wider frenftigen Winds daselbften nicht anlenden. Unfere Leute begaben fich zu Landt / welches ben nahe mit schwars sen Meuwen Geren bedeckt war/waren geferbt wie Rievits Eper/doch ein wenig gröffer. Diefer Eper brachten sie etliche Million mit sich/die uns gar wol acsehmade haben.

10. Giengen unsere Leute Nordwerts des Flusses, feisch Baffer zu luchen aber sie funden feins ob fie wol vierzehen Schust tieff gruben quellete doch lauter Salnwaffer herfitt fo wol auff den hohen Bers genals tieffen Thalen. Regreten also gegen Abend widerumb / und brachten viel Bogel und Ever mit

fich.

Bolgenden Tage begaben fich abermahle unfere Leute ju Land/ und renfeten Sudwerte deß Bluffes ob fie füß Waffer oder Menschen antreffen mochten. Aber keinaubers ale Saluwaster justine den. Sie hatten etliche Strauffen und Thiere, wie hirsch gespurer so einen langen halb hatten und fehr scheuwwaren. Oben auff den Ocrgen fanden unfere Leute etliche Verardbnuffen von Steinhauf fen auffgeführet:weil sie nun gerne wissen midchten was folches eigendfich bedeutete haben sie die Stein abgeworffen und etliche Wenschen Dein/ von 10. oder Eulf Schuhen drunter gefunden.

Die Ginwohner pflegen ihre Berftorbene auff die Alleihochfte Berge putragen/ond fie bafelbe ften ohne einnige Gruben/mit einem hauffen Steine zubedecken/bamit fie von den wilden Thieren ond

Bogeln nicht gefreffen werben.

12.13.14.15. vnd 16. Begaben fich abermal unfere Leute gu Landt/frifch Baffer gufuchen/ fans

ben aber feins/ doch brachten fie taglich eine groffe Wenge Fifch und Bogel mit fich.

17. Brachten wir mit hohem Meer onfer Schiff in die Ronigo Infell landeten es ans Affer/damit es geseubert murde/ber gestalt/ daß man ben niedrigem Waster rings herumb Truckenes Juffes gehen mochte.

18. Bufreten wir auch mit hohem Weer unfere Juffen sween Dufqueten Schuf vom groffen

Schiff ans Landt/bamit fie auch mochte gereiniget werden.

19. Thaten wir unfer bestes mit Seuberung ben dem Schiffet wie wie aber unter die Juste Zeuwr maschen wolten i fuhr die Blaif schnell und unversehen unter die Seiler und nam in einem Augenblick also werten and in eine man die Bufte war mehr alo Bunffig Schuhe vom Waster gelegen / und musten also zusehen bas Schiff verbrennen / und Bannlich durche Beuwr verzehret werden laffen weil wir es keines Wego verhindern mochten.

fer: da gleich won G cordi 25. 3 mufter fern au len Zin bann m wie die als die: control gegebei bru fich gen unt

18. 9

weilab fuland 11. Ru er-fonte Nachei aber Die 13. Na Bu End gelten bi 21. 64 wonder ? auff bief 10. G Gubwel **m**ankig wirnoch 23. Hatt hete fich b Reinichte Waffern roft. Dren Suben:a Der Eandsc hefftig/da 24. Wie Grunde at Diertbeil au neben diefe **Eandschaf** Don einand treffen fepn fluten mit f Wittag be vndnamen vierten wir

wir eine ohr

lab/guread

Meerwund

25. Sine

hoch und be

18, 28ras

Mach Mittago Canbe. Begen pureten dafeibft

den wir vns vor nepnten in dens ar von Nord gee ber in ein andere inffihalb Claffe Schiffe Conwar es au allem ne allen zweiffel Mofcheln und nt baben. 2nd Offano Meile Dinguino bela

deim Eingang n:der fam omb Elafftern hatte vir mit vnferm en/ wandte fich Aber ein halbe wepen andern : Andern fie rmûhe von fels

lan/welche als iber fpenftigen hemit fchwars r. Diefer Eper

den feins ob fie en hoben Bers und Eper mit

eres des Alufa swaffer auffins le hatten/ vnd n Steinbauf n fie die Stein und sie daselbe

Thieren vnd uluchen/fans

Affer/bamites Buffes geben

bom aroffen

le Feuwr mas n Augenblick ifte war mebr rennen/vannd

18, 23tas

18. Brachten wir mit hoft Meer unfer Schiff/ Concordiam, vo Bffer wiberumb ine tieffe Baf fer barnach verfagten wir vno ju der Juften/das vorige Jeuwer drinnen zu leschen:fie brante noch/ob fie gleich big ans Waffer verzehret war. Die folgende Zag voer nahmen wir auß der Juften / was noch von Eifen Gerd : cob Artilleren barin vorhanden gewefen/ und haben co in unfer groß Schiff Con-

25. Janden unfere Leute etliche Braben /ober See mit fuffem Baffer/es war aber weiß und jebe /boch mufit wir taglich mit bemfelben nach notiburffe für lieb neiften:etliche trugen bas Waffer in fleinen gaf. fern auff ihren Achfeln herben/die andern begleiteten fle mit ihren Wufqueten wol aufgeruftet/wiber als ten Anfall fie juverthalbigenretliche gienge fettig Bogel/ Eper/ond junge Weerlewen ju fuche/bere wie Dann mit groffem Luft genoffen haben. Die Meerlewen frond in der groffe eines Bullen haben Ropff wie die Lewen fein langes Daar bie Weiblein aber find glatt vil Sauber ohne Daar faum halb fo groff ale Die Mantein: Man muß fte mit der Mufquet in die Bruft/oder Das Dirn treffen/wil man fte anderft toble:ban fonften ob wir fcon ihne mie balgernen Brageln und Gifernen Stangen / hunbere Streiche gegeben/baß ihnen das Blut vb/r DRaul und Rafen gefloffen/fint fie une boch allemahl entwifche/vil ha ben fich im waffer verborgen. So lang wir an diefem Affer une auffgehalten/fennd jederweil groffe Res aen und farde Windsbraut vber uns gangen.

Den 9. Ianuarii haben wir das leste mal Baffer gefolet. Den 10. fegelten wir wiberumb fore/ Aun. rine; weil aber omb den Mittag fich ein Bind vom Meer erhube/muften wir allernechft bep der Lewen Inful anctern/wir fingen benfelben Zag viel Sifch und Bogel.

12. Bufremfer Nache ju den Pinguins Infuln/guter hoffnung etliche Pinguins ju vberfofften/aber er fonte denfelben Zag/wegen bofen Bewitters unfer Schiff nit wiberub erreichen. Dufte alfo die gange Nacht in Efperlans Ban vergiben. Morgens fruhe fam er mit Pinguins wol beladen ans Schiff/weil aber Diefelbe wege groffer Menge fchon abfchmactend worde/ wurden fie ins Baffer hinweg geworffen. 13. Nachmittage Schieden wir von Porto delire, weiles aber fille war auff dem Deer/anderten wir Bu End Deffelben Saffens / fobald fichaber der Binde merchen ließ / erhuben wir die Ander und fes

xr. Sahenwir Sebalde Infuln Begen Gudoft drep Meitwege von vinsgelegen / und erftrede fich von der Magellanischen Gtraffe (wie Gebald de Weertherzehlet/) DR Nord DR/vnd DR Gud DR auf die funffig Frangofifcher Meilen. Bimb de Mittag befunden wir vne unter de gi. Grad ber Dobe. 20. Sahen wir viel Meergraß / und befanden/daß in diefer Begend die Meerfluehen gar flaret gegen Subweften ju fufren. 2mb Mittag erreichten wir ben 25. Grad/vnd vermenneten / wir waren noch wangig Meilen vom Landt/gegen Suden der Magellanifchen Straffe. Folgenden Mittage waren wir noch unter der Sohe von 53. Graden.

23. Hatten wir deß Morgens einen Sudwind/aber vmb Wittag ward es gant fille: Nach Wittag dras hete fich der Bind nach Often:wir warffen das Bley gu so. Claffeern auff einen fchwargen fiefichten vit feinichten Grunde:bald drauff wehete der Nord Binde/ das Weer war fille/ben fchonem Better/ das Baffer war bleich/wie es nabe benm Lande fenn pfleger/wir fchiffeten gege Sude ein viertheil auff Sude off. Drep Stund nach Mittag erfahen wir das Landt gegen Dft vnd Sudoff/balb darauff auch gegen Guben:auff den Abend brauchte fich der Nordwinde/wir fuhren Dft Gudoffwerte/damit wir das End Der Landschaffe erreichen mochten. Es war ein fehr groffer Winde/wnd die Wellen des Weere braufeten hefftig/baß wir niche ein einsig Segel vom Dopffen dorfften fliegen laffen.

14. Bie ber Zag anbrach/ hatten wir das Lande zur Rechten/ nur ein Meilwege von one/wir funden Brundt ju 40. Clafftern/ond hatten einen Oftwinde. Diefe Landfchafft erfiredet fich gegen Often ein viertheil auff Guben/mit drepen gar hohen Bergen/fo mit Schnee gang bebedte fint. Bir fegelte lengft neben diefer Seiten ber/erreichten vmb den Mittag das End befagter Eandfchafft/ vnd fagen ein andere Landschaffi gegen Biten gelegen Diese bepbe Landschaffie lagen unferer Mennung nach/ 8. Weilwege Don einander/vit ließ fich anfeben/alf folte gwifchen Diefen bende ein gute Durchfurth und Straffe angus treffen fenn:in welcher Meinung wir dan noch mehr gefterdet wurde/wie wir vermerdet/ daß die Weers fluten mit folchem Gewalt Sudwens zwischen diesen bepot Landschafften hindurch brungen. Dinb de Mittag befanden wir die Hohe von 54. Grad. 46. Minuten: Nachmittage/hatten wir einen Nordwind/ und namen unfern Beg gegen dem offenem Lande juraber umb den Abend ward das Meer fill/und las vierten wir mit geringem Bindt/vnd einer ftareten Meerofluth gegen Suden:in diefer Begend faben wir eine ofingehlbare Menge ber Dinguins/vnd groffen hauffen Balfifche/bas wir fiets vit ofin unters lafi/guire acht haben/ond das Schiff bald hieher/bald dorthin wenden muften/ damites diefe ongeheure Meerwunder ver meiben/vnd nicht etwan wiber Diefelbe anftoffen mochte.

29. Sine wir ben frilher Zagzeit in gemeltem offenem Landt/auff der Offieiten angelendet/welche gat hoch und bergiche war/under firectete fich/fo fern wir abfehen fonten/von Norden/gegen. Of Gud Dft/

Enlfter Theil

Diefe Begend nenneten den Derren Staden ju Chren/Der Staden Landt. Der anbern Landfchaffe auff der andern Seiten nafer Beften gelegen/ gaben wir den Nahmen/Mauritti von Naffau-Well. Bir machten une die Rechnung/baß es ju bepben Seiten difer Jahre/gute und bequeme Schiffes fellungen geben muften/weil zu benden feiten bas Differ fiefiche/ vnd vber all es einen feften und simitich erhabenen grundt hatt. Bifche/Dinguino/ Scehunde/ vnb Weer Leuwen fint hauffen weiffe bafetbfl angutreffen/fo gibt es auch ein groffe Menge allerhande Dogel: und weil die Berge mit Schnee bedecte fenne/wire obne zweiffel fein mangel an fuffem Waffer vorhanden fenn/boch haben wir garfeine Baus me bafelbften gefeben. Beil wir in Diefem Burth ober offenen Straffen maren/hatten wir einen guten Nordwindt/ und fe ten unfere Renfe naber Gud Gudweft gluctlich fort/ Dmb Mittag befanden wir uns unter der Sohe von 57. Grad/und 36. Minuten/ und fegelten dapfer fort. Die Gubfeite ber Lande. Chaffe Mauritius von Haffaum/erftrecte fich/ fo weit wir biefelbe erfehen mogten/gegen Bef Gubs weft: war gar hoch und bergicht. Auff den Abend wandte fich der Bindt/ und ging auf Subweften/wir fegelten Gudwerts/ ben Meerwellen/welche von Gudweften farct und ftreng getrieben wurden/gerad entgegen/ bas Waffer war an farben Dimmelblaum / Dannenhero wir muthmaffeten /es mufte gur rechien feiten von uns gegen Gubmeften/ein groß und tieffes Meer haben / welches ofine gweiffel bie grofs fe Guber Gee were : und hatten wir alfo einen neuwen Beg/fo biffbero unbefant und verborgen gewes fen/entdecket und erfunden/wie wir bann folches bald hernach in der That erführen/ baraber wir hochlich fint erfreuwet worden. Bir fahen in diefer Gegend wber auß groffe Bogel Den Weer Weumennicht ungleich/aber fie waren groffer/ale die Schwan ben une/ benn ein jeglicher Blugel/ wann er auß gebreis tet murde/wareiner Claffter lang/biefe Boget/weil fie ber Menfchen nicht gewohnet waren/ fürchtes ten oder fcheuweten fich gar nicht fur vno/ fenten fich auff onfer Schiff / lieffen fich von unfern 2000s fnechten mit Sanden greiffen/ond mit flecten gu Tode fchmeiffen.

26. Erreichten wir umb den Mittag die Sohe von 57. Grad/ und wurden vom Befi und Gudweften Bind wol gepeinigt/welche mit groffem Sturm diefen gannen Zag und die folgende Stache braufeten. Das Meer war gar ungeftiliff / und Das Baffer himmelblauw / wir fonten nur ein fleines Gegel gebrauchen/nahmen unfern Weg gegen Guben/underfahen baoland gegen Nordweften von uns geles gen. In der Nacht drebeten wir unfer Gidiff / und fuhren auff Nordweften ju / mit einem einnigen ges

Schurpten Segel/weil der Windt fo hefftig tobete.

27. Befanden wir vns unter ber Sobe von 56. Grad/ 51. Minuten. Co war gar falt/ und muften mancherley harten Sturm und Ungewitter von Sagel und Regen aufflehen. Der Bindt war Bef und Gudweff/wir fchiffeen erftlich naber Guden/ bald darauff gegen Norden/ und muften die Geget ffreichen.

28. Segten wir die Segelwider auff/weil die Wellen des Meers flavet gingen. Erflichließ fich ein Bestwinde / bald drauff ein Nord Dftwinde merten :wir fchiffeten anfange Sudwerts / hernacher Bift/ond Weft ein viertheil auff Sudweft. Bmb ben Mittag/ waren wir unter der Robe von 16.

Grad. 48. Minuten.

29. Hatten wir/wie der Zag anbrach einen Gudoft Wind/und wandten unfern Lauff naber Guds weften. Nach dem wir gefruftuctet/ erfahen wir vor vnezwo Infuln/ben welchen wir umb den Dite tag anlendeten/ wir fonten Gudwerte nicht weiter fommen/ muften des Binde falber unfer Schiff nafer Norden leneten. Diefes waren unfruchtbare Infuln von grochlichten Steinlein/rings herumb mit etlichen Steinfelfen vmgeben. Sie liegen gegen Guben von der Aquinodial Lint unterm 17. Grad. Bir nanten fie Barnevelbe Infuln /gur Ehrengedachtnuß deß Woledlen Johann von Siben Barneveld/ Advocaten in Hollande/und Beft Frieglande. Nahmen drauff ferner unfern Begnaber Beft Nordweften/ und entdeckten auff ben Abend abermale eine Landfchaffe gegen Nordweften/ und Nord Nordwesten gelegen/ond gegen Guben/ von der Magellanischen Gtraffen. Dif Land zeuche fich gegen Guben/ift fehr foch und bergicht / und endiget fich gegen Guben ben einem fpinen Borges burg/ fo witer der Robe der Mittage Lini von 17. Grad und 48. Minuten gelegen Wir nanten Dafe felbe Cap de Hoorn, oder Soorn Ed. Es war damals fcon Wetter/ gegen Abend erhub fich der Nordwindt derhalben nahmen wir unfern weg Beftwerte da uns denn mechtige Bellen auffflieffen/ wir fpureten/daß in diefer Gegend die Meerfluthen ftreng gegen Weften getrieben wurden.

30. Waren die Wellen nochgroß und hoch ergaben von Weften / baß Waffer hatte ein ftarcte Dime melblawe farbe/ die Bluth drang ftreng naber Beften/ welche Werckzeichen mit einander une verges wifferten und verficherten/ daß wir einen fregen Daß in die Guder Gee gulommmen/erfunden batten.

Bmb den Mittag war unter Der Hohedes Mittagischen Poli von 17. Grad/34. Minuten.
31. hatten wir des Morgens Nordwindt/und suhren Bestweres. Umb Mittag hatten wir die Hohe von 18. Grad. Nach Mittage hatten wir unterschiedlichen Bindt von Besten, und West Subwes

2. Hapai

j. der de

4.

gne

aeft

were

Batte

gelte

gend

pnfei

chen

Rath

Weg

beim

gut S

Den. 6

nifche

batter

ond ft

Sate

onfer

mutig

wir po

13. 57 14. Ž

beliche

Hillau

S mod

würde.

Darna

ten fich

Den bie.

27. 2 der Wi 28. J do Jnj andern Landschaffe tii von Nassaus bequeme Schiffee n festen ond similich iffen weiffe dafelbft nie Schnee bedeckt vir gar feine Baus ten wir einen guten ittag befanden wir Sudfeite der Landes gegen West Subs B Sudwesten/wir ben wurden/gerad n/es mufle jur reie aweiffel die grofe d verborgen gewes råber wir bochlich er Meumennicht

ond Sudweffen Sache braufeten. fleines Gegelges fen von vns geles inem einnigen gef falt ond muften

ann er auß gebreis

et waren/filrebtes

on unfern Booss

nuften die Geget Alich ließ fich ein verts / hernacher der Hobe von se.

Binds war Weft

auff naher Sud, ir omb den Mits ber unfer Schiff in/rings herumb Eini onterm 17. ann von Diden fern Weg naber lordwesten/ und Diff Land seuche 1 Spipen Borges Bir nanten bafe nd erhub fich der

llen aufffiieffen/ rben. rin farcte Him inder une verges rfunden håtten. uten-

en wir die Soofe West Submes ften.

ften. Wir fegelten får dem Cap de Hoorn file ober/fpåreten aber feine Landfchaffe mehr: Jedoch fuße ten une bie groffen und hobe Bellen auf Weften flaret entgegen/ himmelblauwer farbe/ welde une in unferer Deunung fleretete/ bağ wir binfitro feine Landfchaffe mehr antreffen/ fondern ein weites und breites Meer far une finden marben. Bir famen omb biefe Begend/ in bicte Regen / Dagel und Sturmgewitter/ und hatten auch felgamen Bind/daß wir offe bin und wiber laviren muften/wie es bie gelegenbeiterforberte.

Den 1. Februa 1 (obes wolmitten im Sommer war) fiel boch ein folche Ralte und graft unge, hornung. witter auß Sudweften . in/ bağ wir mit geftrichenen Segetn/ jwifchen Nordweft/ und Wift Nordweft

3. Erhube fich ber Binde von Abend/ und fchifften wir Sudwerte. Binb Mittag erreichten wir die Dobebef Wittedgischen Poliauff 57. Gradt. 58. Minuten und vermeretten/baf ber Zeiger im Coms paß auff die Nordfeiten 12. Brad gewichen. Bir faben diefen wiel Meer Meuwen/und viel andere

3. Waren wir unter ber Sofe von 59. Braden und 25. Minuten. Co war fcon Better/boch ging ber Binde faret von Abend. Wir hatten unferm gutbedunden nach bif ju ber Dohe bef Mittdgif. chen Poli/19. Brab. 30. Minuten / fonten boch feine Landfchaffe ober jegend eine anzeige einer Land,

fchafft gegen Guben mehr erfpuren.

Datten wir unter ber Dobe von 55. Brab. 43. Minuten mancherlev Bind/ boch mehrentheile auß Sudwesten/muften alfo offiermabl unfern Lauff nach bem Binde richten/ und befanden daß der Ma aneiftein II. Grad auff Die Nordoft feite fich gelenctet batte.

5. Erhub fichein folcher Bind und Meers brant von Abend/und ward das Meer fo bewogen und une geftain, bafiwir gar nicht fonten fegeln/ fonbern muften onfer Schiff nach Lieb und Luft def Windte

und Wellen flieffen laffen.

6. Benbet fich def Morgensber Binde gegen Guben/wir jogen die Segel auff und fchiffeten Befts werte. Dmb Mittag war der Bind Nordweft/vnd hatten wir die Sohe von 59. Graben. Bernacher hatten wir mancherlen Bindt/vnd Bingewitter von Norweft/vnd Nordt Nordweften/coreiffete/ha gelte und fchneite untereinander/muften alfo miteinem fleinen und gefchürntem Gegel laviren. Fol

gende Zag vber gab es auch bof Better/vnd fconclichte und neblichte falte.

12. Burd einem jegliche under uns feine Portion vom Bein brenfach gereichet/gum Freudenzeichen unferer Bietori / Daß wir ben Zwert unferer fürgenommenen Repfe fo gildelich erreicht vond einen fole chen neuwen Beg erfunden und fchon gebrauchet hatten : ift auch benfelben Zag in unferm groffem Rath auffinftandiges anhalten /vnfere Commiffarien Jacob te Deapre/ daß Diefer neuwe erfundene Beg ober Straffen/ Le Mapren Straffe folte genennet werben/ wie wol fie mie mehrem reche 28 Il. helm Schouten Straffe folte heiffen/ ju Ehren unfer Obriften Schiffpatrons / ale durch deffen fleifi gut Regiment / und erfahrenheit in Schiffahrten biefe Straffe ift entbeckt und genulich erfunden wors ben. Go lang wir in diefer neuwen Straffen fubren / und Die Landfchaffe gegen Gaben ber Magellas nifchen Straffen ombfegelten / bif wir widerumb andie Wefffeiten gemelbter Straffen gelangeten/ hatten wir alle Zag groß Ungewitter und Meersbrauffen/ bas Meer ward heffilg von den ongeheuren und fareten Wellen auffgeschwellet und ungefidmm gemacht/ und plagte une der Regen/ hagel und Schner vbel gnug / daß wir in eufferften Jammer / Noth und Elend flacten / Aber / Dieweil nachmals wnfer Repf vne wol fürgefchlagen/ und einen gewünschten Bortgang gewonnen hatte/ wurden wir fo mutig vold geherht/ daß wir hindan gefent/aller Gefahr/ Sorg vold Angit/ allen fleiß antehreten/ damit wir vollende gar jum Zwect vofers Borhabene gereichen und gelangen mochten.

13. Dielt das ungeftumm Better mit Negen und Nebeln noch an.

14. Waren wir unter ber Dobe von gr. Graden. und go. Minuten/war aber noch Regenicht und Des belicht Wetter/mit groffen Sturmwinden vermifcht/ wie auch den folgenden 15. Zag: boch war es fill auff dem Meer / und fuhren wir unter ber Sobevon st. Grab und 12. Minuten. Der Wind ging vom Abende/wir fegelten gegen Norde/ und befanden/daß die Meerfluig Nordwerte mit une getrieben

Folgende Zag vber bif auff den 23. wehete der Nordweften/ Nord Nordweften/ auch Weftwind. Darnachaber ließ fich ber allgemeine Gubwind mercten/ ward es widerumb fchon Better/vnd erzeige ten fich oberauß groffe Meers wellen/fo von Sudweften gegen Mittag getrieben wurden. Wir befan-

bendle Sofe von 46. Graden und 30. Minuten.

27. War Die Doge Deft Mittidgischen Doli gerad ein vierpig Grad : Das Better mar fell und fchon/ ber Bind Sud/ond Sud Sudweftiwir fchiffeten mit gutem Bortheil gegen Rorden.

28. Ift im groffen Rath/ und von ben vier Diloten befehloffen worden/wir folten nach luan Fernando Infuln unfern Lauff richten / une bafeibften ein zeitlang zu erquicken/ weil ber mehrertheil unferen Leute gar abgemattet/ und durch fletige Arbeit in wehrendem Angewitter auf gemergelt waren bie and bern aber vom Scorbuct voel geplaget wurden. Wie waren benfelben Zag unter der Dohe von 35. Grad 53. Winuten. Begen Abend fvanneten wir ein Flein Segel/ auff daß wir befto gemacher fuhren, und ben Rachtlicher weile gedachter Infuln nicht verfehleten/ fuhren aber die ganne Nacht Nord/Nordoft.

DORery.

Den : Martif/wieder Zaganbrach/faben wir luan Fornando Infuln vor une liegen/batten gut Wetter und eine emeigten Cudwinde. Dimb Den Mittag lendeten wir ben gedachten Infuln an/und waren unter bif Dob. on 13 00 alb, und 48. Minuten. Diefe bepbe Infuln liegen gar foch/ Die fleinern gegen Beften ift febr ou fruet oar/ bat viel buren Berge/vnd Steinfelfen: bie groffere gegen Dften/ift gwar aud bergiebe at engut, ancherlep Battung fehoner Baume befent/ift febr fruchtbar von allerhabs gefraut/auch ven jorget mit vit. "fep Art von Bibt, do Cchmeinen/Boden und bergleichen. Aber bas wire allhie eine unglaubliche Menge von Siche gefpuret brumb auch die Spanier vo Buffeftem Lande offermable auff den Bifchfang allihero fich begeben/ und nach De fie in furger Beit ihre Celuff mit Bifchen befaben, febren fie miderumb in die Landfchaffe Peru und verhandlen jie bafelbft. Bir blicben auff der Bellfeiten Diefer Infiel/daran wir dan ein groben Rebler begingen/dan wir one auff der Dit eiten betie balten follen werl die gewöhnliche Rade oder Coufffeelle auff der Offfeiten der groffern Infulnangutref. en. Dan wie mile Beffimeres Diefer Infuln fuhren ond hinner ber boben Landfehafft autenden wolten/ famen wir in das fille Deer und fonte nicht zu Land foiffen/nod auch unfere Ancter aufimerffen. Sans tenalfo unfern Nachen bin/ pich def Grunde zu erfilndigen/ der fam umb den Abend wider/und hatte eis nen fiefichten und erhabenen Grundt/gar bequem gu andern/allernechft ben eines luftigem grund Thal/ mit wielerlen Saumen gegieret/ ju 30. ober 40. Clafftern angetroffen/vnfer Leute waren megen mangel ber Zeit nicht zu Landt getretten/ hatten aber doch bafelbft frijch und fing Waffer gefunden/ welche durch unterfebiebliche Bachlein von ben hoben Bergen ino Mer fleuffet: fie hatten auch gefehen auff den Bergen ein groffe Menge von Bocken/ond andern wilden Thieren/welche fie Doch nicht alle von ferne bet ten unterfcheiben fonne. Datten auch in furtemein groffe Menge fehr guter Bifche gefangenibant fo balb fie ben Dammen ine 2Baffer tauchten/war er ale mit Jifchen beladen/daß fie flettig und ohne auffhoren einen Bifeb nach bemandern berauffer giben muften. Ge waren mehrenibeile Corcobades, auch eine Battung von Brefem/fle fahen auch baselbft ein groffen Sauffen Seewolffe. Diefer neuwen Beitung waren die unfern hochlich erfreuwet/ infonderheit die jenigen welche mit dem Georbue behafft waren/ weil fie der guten Doffnung gelebten/fie wurden an Diefem Dre allerhand ergenligfeit finden/ bardurch fie gu voriger Befundheit und neumen Rrafften widerumb gelangen fonten. Diefolgende Nacht war es gar ftille/daß ons die Meerfluth einen gimlichen Beg gegen Norden mit fich führeie.

2. Juhren wir defi Morgens widerumb zu gedachten Infuln/fonten aber (ob wir schon alle unsere Rrefsstud und firecten)nicht so nahe hinzu kommen. Daß wir Grund zu andern antressen mögen. Wir schiedeten unsere Leute abermal zu Landt/deren ein Theil fischen die andern jagen solten. So bald ste zu Land kann famen/traffen sie ein große Menge von Schweinen/ Bolden / und anderm Wildwerck / aber weil sie sich und bie Busche verkrochen/konten sie keines ereplen. Mitter weil etliche Wasser schopffeten / hatten die ubrigen im Nachen/zwo Zonnen mit Bichen gefüllet. Musten also mit großem Unmuth diese sein

ne Inful verlaffen/ dawir doch ihrer im wenigften nicht genoffen.

3. Befanden wir des Morgens daß wir den vier Meilen von gedachter Infulgegen Norden vertrieben ward ob wir die gange Nacht und den vorige Lag mit eusterstrewacht wir allen Ardstren das Ifer zur erreichen von dearbeitet hatten/weil von dann solches groß hindernuß und Schaden verursachte/vonnd wir vermerckien/daßall unser Miche und Arbeit vergeblich und verlohren/weiles unmidglich gemelde te Inful zu erreichen als ist vor Rath beschlosten worden/ wir solten diese Infuln auß dem Sinn schlasgen/vond mit unserer Rense vortfahren/ weil wir edglich guten Wind hatten/der sieh vielleicht verlies ren mochte : dieser Besch gesiel den Bresthaftigen gar voel/welche derwegen alle Hoffnung istes Lebens verlohren gaben/aber det der Allmächtige hatt es ihnen voer all unser Bermuten gnadiglich ers halten. Diese Insuln liegen unter der Hose of Mittagischen Voli 33 Grad. 40. Minuten

Auffertheilten Rathabefcheid nahmen wir unfern Weg Nord Weft ein Biertheil gegen Mard:

hatten einen gewunfchten und gewogenen Wind/und fuhren dapffer von ftatten.

11. Segelten wir mit einem Sudoft Wind davon gegen Nord Nord West ind fuhren jum andern mal vber den Tropicum des Seeinbotts/ hie vberkamen wir widerumd den allgemeinen Oft/ vnnd Oft Sudost Windt/ welcher in dieser Gegend ohn vnterlaß sich hören testeniv sehisten Nord Nord Westwerts bis aust den 15. dieses Monden/ vnd kannen aust die Mittags Johe von 18. Graden. Allgesten wir aust besche wir aust besche wir aust besche wir einen vnsern kauft geendere/ vnd sint nach Westen geestelt. Selbigen Tagea hand wir einen vnserer Nachen mit Segeln aust/ damit sie vns dienlich were/ im fall wir ins kunst in den die die die die die were/ im fall wir ins kunst die die die die die die stere wurden erfandigen.

17. Was

17. 20. White male racke fchne lang. 24. von 2 ber &

Side marb. 9. E ce Buf morbe 10. S ein vie Inful, verbof tag fan chenau Derfam auch ei Infule Landt 6 bberfor Macher

brachter funden/ Graben Diese J sie war n suseben sulliegen serer Rec

werts na

ein wen

mit Co

Placht fi riffen... 14. Usa heneineg weft/ein welches v feit von d. fehrlich ei cet/rothe naben/fo

Land form Schuß zu ben wir wi che von ein waren:bie an i von 35. Grad bren/ond ben Mordoff.

iegen/Batten nfulnan/pnb / Die fleinern icn Often/ift onallerhade n. Aber das feftem Lanbe

fmit Fifchen ben auff ber Reiten Bette un angueref. den wolten/ rffen. Sans ond hatte eis rand Thal/

gen mangel elche burch ff den Ber nferne bets bail fo bald e auffhdren s, auch eine en Beitung offt waren/

/barburch

Racht mar

nfereRrefs Wir fchicte fiegu Eand ber weil fie ten / hatten diefe fchdo

vertrichen Viffer aus hec/vand hgcmeld. inn foblas che verlies ungibres diglich ers

en Trares m onberg ft/ vand dross bro den. 200 cften ges dienlich

17. 2Bas

17. Waren wir unter ber Sofe von 19. Braden/und fegelern Nord Nord Weffwerte.

Erreichten wir die Dahe von 17. Brad/ und begegneten uns groffe Bellen auß der Gubfee / der Winde war Dft Gub Dft/inie guvor/ond richteten wir unfern Lauff gegen Weft Nordweften. Das mals war ber Beiger am Compaf auff ein halb viertheil/das ift/ben nabed. Grad gegen Nordweft vers racter. Bir faben allhie ein gi offe menge Bogel / und untern eine Gattung von Deer Meuwen/ fchneeweiß / mit einem rothen Ropff und Sthnabet / fie haben jertheilte & agut 'nu/brithalb Schub lang. Man finder fie an allen orten diefer Gegend TBelt.

24. Barenwir unter ber Sohe vonts. Brad/faiffeten naber Beffen / und co wol der Bind flaret von Diten und Dit Gube fien wehete/hatten wir doch groffe Weers Wogen und Waffer Wellen auf

ber Subfee/baß wir bapfer fortfuhren.

Den 3. Aprilis, wares Oftertag/wie waren unter Der Safee von 14. Brab und 12. Minuten/ World. allhie fpareten wir / daß der Zeiger umb nichte verwichen / fondern gerad auff Norden flunde. Des Schorbucnam febr vberhandt ben unfern Leuten/alfo daß mehr ale der halbe Theil damit angeftecte

9. Starb Johann Schouten/ unfere Dberften Schiff Patrone Bruder/fo Patron vber die verbrane te Bufte gewefen war/an einer gefehrlichen Kranctheit/ mit welcher er langer alo ein Monat gequelet

10. Daben wir nach verrichtetem Gebett unfern verftorbenen ins Meer geworffen/ und mieben Beltenbegraben. Nach bem wir gefrühftlicete erfaben wir das Landt gegen Nordweft / und Nordweft ein viertheil auff Norden/ohn gefehr dren Meile von une entlegen. Diefes war ein nibrige und fleine Inful/Darinnen wir viel Bogel und Fifch erfahen. Bir nahmen unfern Beggu gedachter Inful/ verhoffendis Dafelbft einige ergenligfeit angutreffens beren wir dann bochlich bedorfften. Imb Mit tag famen wir an Land/ fenctien das Blep/ fanden aber feinen Grund/ fchicten derhalben unfern Nas Gen auf/ ju erforfchen/ ob irgendo wo ein bequemer Drt ju anetern ficherzeigte/ wie nun derfeibe wie Derfam/ erfuhren wir/ wie fie auff 25. Claffeer Grunde einer Mufqueten Schuf vom Bfer gefunden/ auch eine groffe Menge der Emiffolas, und anderer Bifche/ benen gleich/ wie wir ben luan Fernando Infulen erfeben/ gefangen betten. Bit borfften aber auß Jorcht ber Gefahr une nicht fo nabegu Lande begeben. Bimb Mittag fchieften wir unfern Rachen abermal ju Land ob wir etliche Gachen pberfommen mochten / aber wie fie an Biffer famen / war es obumoglich / daß fle bas Land mie bem Nachen erreicheten/ weil die Bellen gar ju farct wiber bas Land flieffen fonbern muften ben Nachen ein wenig vom Landt für Under fchweben laffen/vnb vollendt and Land fchwimmen/vnt die vbrigen mit Corbuln herben gieben.

Gegen Abend fahmen fle widerumb ju Schiff/ und hatten doch nichte außgerichtet/nur allein brachten fie e.lich fraut mit fich/ gleichen gefchmacto wie Rrefe/auch fagten fie /hetten bren Sunde ges funden/ bie weber bellen / noch einigen Gelaut von fich hetten geben konnen. Gie hatten auch ealiche Braben oder Pfagen mit frifchem Baffer vermeretet/welche der Regen deffelben Zage verurfachet. Diefe Inful ward unferm beduncken nach mehrentheils durch die hohe Meerfluth vberfchwemmet/fle war mit fehonen Baumen gleichfam wie mit einem Damme umbgeben/gar luftig und lieblich mie sufegen : in wendig aber waren die meiften Dr er mit gefalbenem Waffer außgefallet. Diefe Infut liegt unter bem 15. Brad/ 12. Minuten bef Mittagifchen Poli, und von der Candefchaffe Peru wit

ferer Rechnung nach 925. Teutfcher Meilen.

Diefen Tag hatten wir einen Nordwind / verlieffen diefe Inful und fegelten wie zuvor / Beffe werts nach Salomonis Insuln/nannten aber ehift gemeibte Inful/ der Sunde Eylande. Folgende Nacht fiel ein flareter Wind mit einem dieten Regen ein / daß unfer groß Segel ward gere

14. War der Bind/wie guvorn/ Off/vnd Oft Sudoff/wir fuhren allgemach gegen Weft/ vnd fas hen eine groffe Menge Fifch und Dogel. Nach bem wir gefrühffüdet/ faben wir fur uns gegen Rords veft/ein andere gar nibrige/ boch groffe Inful/weiche fich gegen Nordoft und Gubmeft erftrectte/ welches une abermale eine groffe Freude brachte/weil wir verhoffet frifch Waffer/und andere ergenliche feit von bannen gu vbertommen/wir namen unfern Weg auff gebachte Inful/ Gegen Abend unges fehrlich ein Meil von Landt / fließ vns eine Canna auff / in welcher vier Manner waren fauber na etet/rother Jarbe/hatten aber gar lange und fchwarge Saar. Gie borfften nicht ju unferm Schiffe naben / fonbern hielten von fernem / rieffen mie lauter Stimm / zeigeten und beuteten wir folten an Land fommen / aber wir fonten fienicht verfteben/ und ob wir fchonben einem fleinen Mufqueten Schuß zu Land fuhren/fanden wir doch weber Grund/noch einige verenderung des Baffers/derhale ben wir widerumb auff das hohe Meer one begaben/ Die Canoa aber widerumb jum Eand fame / wels che von einem groffen Sauffen nacketer Indianer am Affer erwartet ward. Wald hernacher fam

ein andere Canoa uns nach/borffte aber fich/ wie die vorige / ju unferm Schiff fich naben/fie fcbro en vns tu von fernen vnd mir ihnen wiederumb / mir fonten aber boch einander nicht verfleben. Die Canoa warff fich poer und poer ine Meer/aber ibm Augenblick richteten fie bie widerumb auff/wnnd mit wunderbahrlicher geschwindigseit sprangen sie wiederumb drein / und fuhren davon / sie gaben Merckzeichen von fich / wir folten uns ju landt begeben / aber wir begehreten/ fie folten zu unferem Schiff fommen/ basu nicht fonten bewogen werden.

Wir lieffen auch diefen Dre liegen/ und fuhren weiter gegen Guden/ und Gud Gudweften/ Damit wir das End diefer Infel erreicheten. Diefe Infel ift nicht breit fondern lang/ gelegen unter der Dobevon 15. Grad und 15. Minuteni gar dict mit Baumen befent / welche unferm erachten nach/ mehrertheile Valmites vnnd Cocos Baum waren. Ben der Nacht fegelten wir an der Seiteble fer Inful vorüber / und wurden unterfehiedlichen Reuwers / gleichfam auff den Schildwachten ges

war.

15. Biemir ben der Nacht ohngefehr gehen Meil Sud Sud Beftwerte gefahren / febiffeten wie Morgende fruhe nabe bemm Land her / and fahen am Biffer ein groffe Menge nacteter Leute/ welche uns ju febroen / und angeigeten / wie wir dan da für hielten / wir folien zu Land kommen / wie die andern auch gethan hatten. Sie febieten auch ein Canoa mit brepen nacteten Mannern zu vne/ welche auch rieffen / wie Die vorige/ dorffeen aber nicht an Bord fontmen / fondern ruderten allernechit ben wnfern Nachen. Bafere Leute im Nachen bewiefen ihnen alle Freundschaffe und guten willen / febenetten ihnen etliche Corallen und Mellerlein / fonten firaber nur auß etlichen Merckreichen verflehen. Balb bernach / wie fie den Rachen verlieffen / begaben fie fich allernechft zu unferm Schiff/daß wir ibnen eine Cordel darwurffen/ welche fie gwar ergriffen / und in ben Sanden hielten / dorfften aber doch ins Schiff nicht foinen. Endlich faffete einer das Dern/vnd flien auff die Galleria ben Schiffs/biefer woch Die Magel auf den Rammerfenftern des Gebiff Datrons/ und Commissarien/ und verbara fie in feinen Daaren. Sie fint fehr begierig auff Eifen/dann fie zuelleten an allen Enden im Schiff/an den Rageln/ Boffacten/ und andern Eifernen fangen/ ob fie diefelbe auch entwenden mochten. Wir zeigten ihnen an/es folte einer wnier ihnen jum Geifel ben uns im Schiff bleiben / fiergegen einer von Den unferigen mit ihnen ans land fabren Rundichafft und Bundnuß mit ihnen auffgurichten/ aber fie wolten nicht bargu verfteben. Es waren gang nadete Leute/hatten nur ein fleine Dedefur ihrer Scham / fint gan geneige jum fleien ifr Daut war auff mancherley Beftalt mit Schlangen / Drachen | und andern wund Derbartichen und feltsamen Riquren verblumet/ und lieffe fich anfeben/ als weren fie mit Buchfen Duls uer gebrennet worden.

Wir gaben fome auf einem Silbern Duplet ein wenig Wein zutrineten / nach dem der Becher lehr war / fonten wir ihn mit hoher Noth faum von ihme bringen. Bir fichietten abermal unfern Nas then mit acht Wednicen/fomit Mufqueten und Seitengewehr wolgewapnet/ans Landt. Der Vice Commiffarius, vber vnfer Schiff/ vnd der Commiffarius vber die Jufte fuhren auch mit / vb fie eis nen Bundt mit den Inwohnern treffen/ oder fonft einen vortheil fchaffen mochten/ Aber fo bald fie ans Landt tratten/ und unfere Leute Die Wafferwellen am Differ deg Meers vberwunden hatten/ mufchten auß einem Bufch auff Die Dreifig Bilde Danmer herfur / biefe führeten groffe hulgerne Pragel/ und machten fich hinder unfere Leute/ in willens diefelbezu greiffen und ihnen ihre Waffen zu nemmen/rif fen auch zween auf dem Nachen berauf/ und wolten damit dem Walde zu eilen/aber unfere Leute brens neten drey Mufqueten unter fie log/ darneben fie die flucht gaben/und hielten unfere Leute dafür / co ma. renetliche unter ihnen Zodt blieben/ oder jum wenigsten toblich verwundt worden. Sie hatten groffe und lange Stecken/welcher Spike/wie es fich anließ/mit Hörnern oder Schwertern der Rifche welche man Emperador nennet/beleget waren. Sie brauchten auch weiblich ihre Schlaudern/haben doch feinen Menfchen beschedigt. Infere Leute fahen auch etliche Weiber/welche in dem der Kampff wehres te/ihren Mannern wmb den Half fielen/ und sehrien uberlaut/ wir hielten dafür/fie thatens darumb das mit fie ihre Manner ben Leben erhalten und abwendig machen mochten. Diefe Inful ift unter der Hobe pon 15. Graden ben nafte 100. Frankofischer Meilen von der hunde Inful gelegen. Wir nanten fie/ Die Inful ohne Grundt/weil wir an feinem Orteinen bequemen Grundt unfere Ancter aufzu werffen/ antreffen mochten. Am Biffer herumbift fiegleich mit einem Damm von Wilden Rebflecken vmb Beunet/inwendig aber ift fie voller gefaltenen Baffers. Weil wir vermiretten/daß wir in diefer Inful wenig Nuven schaffen mochten / warden wir zu rath von dannen zu scheiden / fegelten mit vollent Meer/und einem Oftwind/ Beftwerte davon. Bir hatten in diefer Gegend ein filles Meer/und fpus reten doch feine Wellen und Wafferwogen darinnen/wie die vorigen Zage/ dannen her mit muthmaf feten/es muften Sudweres nach andere Landfehafften oder Infuln vorhanden fenn.

16. Wie der Zaganbrach endeckten wir eine andere Infulgegen Norden von vns gelegen/wie wir bip der felben anlenden wolten/fonten wir/wie in den vorigen/daselbsten auch feinen Grund finden/unsere Ancter

sung nige ligf grigi flein nen/ Mu onbl mite von! Deffe unb ( ber 2 Sof wirn 17. pond mar/ 18. 2 welch 20.0 wird wiefie auffe fern at Both gaben den W ibrem' Landa daß die Wilde wideru de feher Much hin vii eswebre Wirri wolte a lich erbi daß fich clenod, wirbign wirnich diefolae aufffing 23. 213 ge võ S

Mn

fien

Nordw 25. 60 D er reichte che die er

9. ABar

Rechnüg

nahen/fie fchry' verstehen. Die umb auff/vnnd won/fie gaben vlenzu vnserem

ud Gudweften/ gelegen wnter der erachten nach/ m der Geite dies gildwachten ges

schiffeten wir er Leute/welche wiedie andern 18/ welche auch echit ben unfern len / schenckten rftehen. Bald / daß wir ihnen n aber doch ine iffs/biefer zoch arg fie in feinen in den Rägeln/ ir zeigten ihnen den onferiaen fie wolten nicht cham / fint gar dandern wuns

Buchfen Dule em ber Bechen ral unfern Nas de. Der Vice mit/ ob fie eis r fo bald fie ans itten/wuschten e Pragel/vnd themmen/rif ere Leute brens edafür/comås e hatten arosse r Rifche welche n/haben doch Rampff wehres ns darumb das onter der Hobe Birnanten fie/ aubauwerffen/ lebflecten vmb indicfer Inful en mit vollem

en/wiewir beg finden/vnfere Ander

Weer/und fous

mir muthmaf

Ancter zubefestigen/fie war inwendig mie gefalgene Wasser ber foweinet/aufferhalb am Affer / war fiemit Bdumen/nicht zwar Bilde Rebftorten ober Cocos, fondern einer andern vne unbefanten Bate tung befeget. Wir fertigeten unfern Nachen ab/aber er fam bald wider/ und hatte weder Grund nach eis nigen Wenferen gefunden. Wir festen ihn gum zwenten mahlans Lanot, zu verfuchen ob etwan ergess ligfeit von feifchem Baffer/ober andern Friechten dafeibften gu vberfommen: ju ihrer widerantunffe/ geigten fican/wie fie nicht ferne vom Bifer in einem Graben füß Waffer angetroffen/ welches man in fleinen Bafilein ans Biffer herben trage muffe aber man wurde es fehwerlich in den Tachen bringen fon nen/fintemal derfelbe wegen der vingeheuren Bafferwogen nicht mochte nabe ans Lande gefest werden. Muften der falben den Nachen filt Ancter fchweben laffen/ond vollende auffe Land hindurch fchwifften/ und Die ubrigen mit Seilern an Land gi fen/auch alfo wiber gu dem Cachen fowimmen / daß wir alfo mit groffer Roth fünff Zonnen mit Waffer erobern fonten. Wir fanden auch dafelbft Diefelbe Gattug von Rraut/welche wir in der Sunde Buful gemercht/ einerlen gefchmache wie Rreffen :wir famleten Deffen einen guten Sact voll/vnd brachten ihn mit vne ine Schiff/wie auch et liche Scelrebe/DRofcheln und Schnecken garguten gefehmacks. Begen Abed verlieffen wir diefe Infeliund fchiffeten Beftwerts ber Binde war Dft/ mit Regen vermifchel das Weer fille. Diefen Zag befanden wir vne unter der Dobevon 14. Braden und 46. Minuten. Diefe Infelliegt von der vorigen ben 15. Frangofischer Weil/ wir nenneten fie Bafferland/weil wir frifth Baffer dafelbft vberfommen hatten.

17. Gaben wir onfern Leuten anderthalb Pinte frifch Baffer / Damit fie in einem groffen Reffel von dem Rraut/welches wir mit vns auf der Inful gebracht, einen Eranck fotten/ welche eine Argnen war, vnd groffe Linderung wurckte ben benen/ fo mit dem Schorbuck geplaget wurden.

18. Nach bem wir gefru finctet / erfahen wir abermal eine nibrige Inselgegen Gubweffen gelegen/ welche/ jo fern wir absehen mochten/sich gegen West Nordwest/vnd Dit Gud Dft erftrectte/ohngesehr 20. Meilwege von der vorigen. Bir richtete unfern Beg dabin. wie wir nun anlenden wolten/fchictten wir unfern Nachen/fich def Grunde zu erfündigen vorhin/ wieder wider fam/zeigten unfere Leut an/ wie fie hetten ungefehrlich einer Mufqueten Schuft vom Strande / Grund funden / gegen Berg auff einem felfichten Dugel zu 20,25. vff 40. Clafftern. Wir fandten unfer Both mit zwenen laren Safe fern ans Landt/ ob fie frifch Baffer vberforfien mochten/Bie fie nun ans Dffer famen/lieffen fie das Both für Under flieffen fchwuffen durche Baffer/vil jogen ein ander mit Geilern ans Lande. Sie bes gaben fich zwar in den Wald Waffer zu fuchen/aber well fie mit Waffen vbel verfehen/vnd einen Bils Den Man erfagen der einen Bogen mit Pfeilen in der Sand führete/eileten fie gefchwindt widerumb gu frem Both/vil fehreten unverrichter Sache widerumb gu Schiff. So bald unfere Leute ein wenig vom Land abgefahren/famen funff oder fecho nactete Bilde Manner an das Affer/ wie fie aber vermercte? daß die unferigen davon waren/fehreten fie auch wider in de Wald. Co hatt in diefer Infuln viel fchoner Bilber Baume/inwendig aber ift fie voller gefalgenen Baffers. Bie unfere Leute von diefer Infuln widerumb an Bord famen/waren fie mit Gliegen alfo bedeckt/daß wir weder ihre Ungefichter/noch Sans de fehen fonten/ja auch der Nache und Ruder/fo ferne fie aufferhalb Baffere waren/waren fchwars voll Mucken/welches uns gar Spannifch vorfam. Diefe Mucken brachten fie mit fich ins Schiff/fie fic fen hin wil wider one an den Leib und unter das Geficht/und fonten fein Mittel erdencken/ wie wir une ihren eswehren mochtemwolten wir etwas effen oder trincten/ fo faß es in einem Augenblick diet voll Bliegen. Bir rieben unfer Beficht und Dande ohne unterlaß/machte auch Bliegen Rlappen fic zu todten/aberes wolte alle onicht helffen. Burde alfo drep ganger Zag lang jemerlich von den Mucken geplaget. Ende lich erhub fich ein ftarcter Wind/ber führete den mehrentheil mit fich hinweg/die vbrigen erfchluge wir/ Daß fich alfo Diefe Mucke gu End Des vierte Lago genplich verlofren. Bir nefteren Diefe Inful/der Dad. cten of Bliegen Coland. Bir verlieffen diefe Inful/vit fchiffeten furtan gege Diten / bef Nachto flectie wir bifiweiten ein flein Segel auff/bijiweilen lieffen wir das Schiff ofine Segel flieffen/auf Forcht/daß wir nicht etwa auff ein nidrige Inful flieffen/vil alfo in Schiffbruch gerieten Diefen Tag vber wie auch bie folgende/gab es einen ftarete Regen/daß wir alfo ein gut theil Baffer mit leinen Euchern vil Segeln aufffingen/welcheovnonach unferer Damahligen gelegenheitzu allem guten gereichete.

23. Waren wir onter der Dobe vo 15. Graden va 4. Minuten/va batten von newen groffe Bafferwos ge vo Sude/welche auch die folgede Zag vber sich erhube/gleicher gestalt wie sie in der Spanische See vo Nordweste erreget werd & Der Wind war Nordost doch meretigetie Dston bie ein viertel auff Sudost. 25. Samleten wir von Keaen Basser vier Zonnen voll.

Den 3. Mayen/hatten wir einen Dft Sudoft Bindt/vnd fchiffeten Bestwerts. Bind Mittag Man. erreichten wir die Hohe/von 15. Graden/3. Minuten/Birsafen diesen Zag viel groffer Dorades web die ersten waren/so uns in der Suder See vorsommen senn.

9. Waren wir unter der Hohe von 15. Grad/20. Minuten/von der Landfchafft Peru vit Chili unferer Rechnug nach 1510. Zeutschermeile nach be Mittag imbß fahe wir ein elein Segel fliehe/wir vermennes

ftei

wir

dur

fer/

den:

ffre

Deru

gebr

chtei

thun

derth

went

hen o

Bu de

Claff

willer

au dei

"ir bi

8425.

cifche

Infu

Beft

baldfo

Beiche

renfor

auff do

threnC

welche

Cocos

vberfai

vns fef

waein

onser N

sehen C

unfinni

Indian

onfern 3

thũ muí

ibren ho.

ward/ba

nun verr

forer gro

gerten fi

vñ freuni

gen einen

ertappen

fein Ded

fen fich bo

Biben muf

waren vbe

und Eifer

Bold /ei

nur fbre@

chen fie fre

vberauß g

12. Nach

ten es ware eine Spanifche Barce/es fame von Sude und führ gegen Norden uns gerad entgegen. Wie fuhren auff daffelbe gu/und wie mir etwas naher herben famen/ gaben wir ein Beichen/mit einem groben Gefchun/fie folten Die Gegel fireiche laffen:aber fie wegerten fich foldes ju thun. Wir warneten fie noch ein mahl mit dem Gefchile/fie wolten aber Dochdte Gegel nicht niederlaffen. Bir fchieten unfern Nachen/mit gehen wolgerufter Maif/bie fie mie Rubern ereilen folië in beffen gaben wir zu britten mal Jeur aber fie wollen fich doch nicht ergeben/fondern thaten ihr beftes/ob fie entfliehen und uns den Borwinde abgewinnen mochte. Doch ereileten fie bie unferige burch gefchwindigfeit ber Ruber/und famen ihnen auff einer halben Rufqueten Schuß an Bord/ fchoffen wit der Deufquete auff fie gu. Wie fie aber allers nechftben ihr Schiff famen/ware etliche fo verwirret und erfchrocken/weil fie beforgten/ bie unfere wurs ben vbel mit ifnen verfahren/baß fie fich ins Wece für peten/in Doffnung durch fomiffen ihr Leben gu' erretten. Binter andern hatte einer ein fleines Rind ben fich/vil ein anderer/fo auff dem Rucken verwubs war/biefe zogen wir auß dem Baffer hervor. Im flichen warffen fie auch viel ihrer Gater ins Meer/als faubere fcone Matten/ond bren Damen. Infere Leute fliegen in ihr Schiff/ofine einigen Widerfland/ dan fie waren ofinbewahre. Wie fie das Schiff anfalle wolten fliegen gwen fo noch vbrig darin geblib? in unfern Rachen/fielen unfern Leuten gun Bugen/ und fuffeten unfere Bufe und Danbe. Der eine war ein ficinalter Dann und hatte fchneeweiffe Saar/ Der ander war jung/ond hatte lange braune Saar/Dies fer war der jenige/fo von den unferige befchedigt worde. Wir lieffen feine Bunden, durch unfer Balbirer verbinden/vnd tractireten fie wol. Go bald fie dif fremde Schiff ju vnferm Schiff bracht/eilete der Nas che ben andern/welche fich auß Forche felbft ins Weer gefturgt hatten/ju bulff/fanden aber nur zwen auff Rubern flieffen/welche mit ben Bingern gegen Grund Deuteten/angugeigen/baß die vbrigen ertruncten waren/welches uns gum hochften mißfiel. In diefem Schiffe fanden wir acht Beiber/ und dren junge Sauglinge:auch etliche andere von neun oder geben Jahren/darauf wir abnahmen/daß vff die 25. Dere fonen in de Schiff muftegewefen fenn . Begen Abend brachten wir diefe Maffer widerumb in ihr Schiff/ welche ihren Weibern gar willoiffen waren/bie fie auch fur freude fuffeten. Wir fchencten ihnen etliche Meffer und Corallen/ Die fican ihren Salf hiengen/und erzeigten ihnen alle Freundschaffe und geneigte willen:wie fie defigleichen gegen une thaten:fie vereherten zwo rein geflochten Matten/ zwo Cocos Ruffe/weil fie noch gar ein wenig im Borrath/vnd feine andere Lebzucht ben fich hatten:ja fic hatten als les Baffer auf den Ruffen fchon getrunden daß fie fich def Durfie fummerlich erwehren mochte Bie faben daß fle daß Meermaffer tranden / und dabon auch ihren Rindern zu trinden gaben / welches uns wider die Natur zu fenn bedauchte. Diefe Leute maren fauber nachet/fo wol die Beiber ale die Manner/ hatten nur ihre Scham mit einem fleinen Zuchlein verhullet. Sie hatten auch etliche Segel ober Des den/gleich benen/mitwelche fie ihre Scham beschonen/bamit fie fich wider der Sonnen Din beschies men/ einer gemengten und gefprengten Jarbe. Sie fint rother Barbe/ftreichen und reiben fich mit einem gewiffen Del/ oder Beift. Die Beiber laffen ihr Daar furs abscharen/wie ben uns die Manner/ herges gen die Manner tragen lange und fohlichwarge Saar. Ihr Schiff war bereitet auff eine wunderbaftele che weife/ond frembbe Manier/wie foldes auf nachfolgeber Figur zuerfehen. Ge war gemacht vo zwepe en langen und fchonen Canoen, welche simlich weit von einander geftellet waren. In mittel diefer bepot Canoen, waren zwo breite Plancten von rodem Sola/gleich vber Bord erhaben: auff welche widerumb etliche fleinere Baleten auff gerichtet wurden: onten aber war es mit andern Brettern/fo gar hart jufams men gebunden/fein geheb gemacht/vnd verfeben. Im Bordertheil der einen Canoo flund ein Stede/ wie eine Gabel/welcher der Mafibaum war/auff welchen die Gegel/fo von Matten/wie die Spanifche Barquen bereitet waren / auffgeficete wurden. Sie fint gar geschwind und hurtigihre Schifflein gu regiren/ob fie fcon fein Compafi/noch einige andere Schiffe ruftung haben: fie brauchen nur ihre Bifche haifien/welche oben mit einem Stein/onten mit eine femargen Bein/oder Schlangenflachel bif weis lt mit Perlenmutter ombgebe fenn. Wie diese Leute von one sehieden/name fie ihren Beg nach Sudoste.

Ihre Schifffeil fine dick und faret/von einem Zeug geflochten/ welches den Spanischen Beigen forben nicht vnahnlich ficht.

10. Warder Wind Gud Gud Dflond Sudoft ein viertheil auff Suden/wir fuhren nacher Weft? vii Beft Gud Beft. Morgens frahe/nach bem wir gefruftudet/erfahen wir das Landt gegen Gudwes ften ein viertel auff Sud/ohngefehr & Meilen von vno/auff einer hohen Begend/ und fibien von ferne blobleche ju fepn. Bir fegelten darauff ju/ob wir aber wol einen guten und ftarcten Bind jum vortheil hatten fonten doch wir denfelben Zag nicht dafelbft anlenden Mufte alfo die Nacht vber das Schiff hin und wider laviren laffen/ und deffolgenden Tage erwarten. Abende wurden wir eines Schiffieine/ und bald drauff noch eines andern gewahr/welche gimlich weit vo Land gefahren. Wir fahe fie für gifches an/weil fie bin vii wider im Baffer fuhre/beg Nachte gundee fie einfewer an vii hielte fich nabe benfaifien. 11. Morgende/wie der Zag anbrach/fuhre wir an eine gar hohe Inful/vil ben nahe zwo Meil von daffen fabe wir noch eine andere flache Inful. wir fegelte diefen Zag ober eine Burth . 14. Claffter tieff/auff eine steinich

fteinichten Bodem/zwo Meil Wege von Land gelegen. Wie wir vber denfelben kommen fennt/haben wir bernacher feinen Grundt mehr fpdren fonnen.

Eins von den Schifflein nahete fich zu vns/wir warffen ihnen ein Fäßlein zu/vermeinend fie dars durch naber herben gu locke wie fie folches nicht auffange fonte/fprang einer auf de Schifflein ins Waf fer/ergriff das Bafilem vil brachte es ins Schifflein. Dergegen verehreten fie uns an einer Schnur gebit. Den jwo Cocos Miffe/vii drep oder vier fliegende Fifche. fchrien dabeneben uns hernhafftiggu Bir foten fore Sprach niche verfteben/doch muthmaffeten wir/for begehren ware/wir folten ihnen die Schnur wie Derumb guftellen/diefe Leut hatten in jhre Schifflein auch einen Nachen/welche fie im Fall der Noth auch gebrauchen fonten. Sind gute Schiffleute. Ihre Schiff waren gleicher weife/wie das vorige/auffgeris chtei:mit Segeln wol verfeben/gehe fo wol vor Winde/daß co ifine wenige Dollandifche Schiffe gu vors thun. Giregicen ihre Schiff hinden mit zwegen Rubern/ond ftehet in eine jeden Canoe oben auff de Dins dertheil ein Maif lauffen auch offtermals mit ihre Rudern vorn in das Schiff Baif fie ihre Schifflein wenden wollen/drafen fie fich felbften/fie hebennur die Ruder auf dem Baffer/laffen die Schifflein gehen oder allein wider den Wind lauffen. Wir fandten unfern Nachen auf/fich defi Brunde zu erfundige: ju beffen wider ankunffe melbeten fie an/wie fie einen Cartaunen Schuß weit vom Lande gu 15.14. vil 12. Claffiern auff einem felfichten Boden grundt funden hetten: derhalben lieffen wir die Gegelfallen/inwillene Dafelbften zu andern. Bie folches bie Bilben vermerchten/gaben fie uns ein Zeichen/wir folten ju der andern Infuln fahren/vit festen mit ihren Schifflein vor one hinauf. Deffen ungeachtet warffen r'r doch an End diefer Inful/einen groffen Cartaunen Schuß weit vo Land/auff eine fiefichien Grund/ Bu 25. Clafftern unfere Ancter auf. Diefe Inful ift ein hohes Beburg ben nabe geftaltet/wie bie Wolues eifche Infuln/voller Bail doch mehrentheile deren fo Cocos genant werden/drumb wir fle auch Cocos Inful nanten Die ander Inful war etwas lenger/aber auch nidriger/ vil erftrectte fich von Often gegen Weften Gobald wir geanctere hatten fam norep Schiff vnd fuhren ringe umb unfer Schiff herumb bald fenten neun ober zehen Canoe an unfer Bord/und liefen unterandern zwen weiffe Fanlein zu Friedes Beichen flihen Belches wir auch thaten Thre Canoen, beren jede dren oder vier Menfchen führete/was renfornen flach/ fimben jugefpiget/auß einem aufgeholeten Rothem Stam jugeruftet/mit welchem fie auff das allerg fchwindeft ober Baffer fuhre Bie fie nabe ju vnferm Schiff tamen / fprangen fie auß thren Canoen and fehruiffen vollende herben/hatten die Hande voll Cocos Ruffe/vit Bbee Burgeln/ welche fie umb Regel und Corallen deren fie fehr begierig / vertaufchen wolten: fie gaben vier oder funff Cocos Ruffe omb einen Ragel/oder ein flein Corallen fornlein/bas wir alfo de Zag auff Die 180. Ruffe vberfam n. Gic famen endlich mit eine folchem Gedrang ans Schiff/daß wir faum wuften/wohin wir und fehren oder wenden folten. Wir fandten unfern Nachen nach der andere Infuln/gu erfändigen/obets waein gelegener Dre zu ar chern dafelbft vorhanden/dan wir lagen gar auff dem offenen Meer. Wienit unfer Nach fich auffo Baffer begeben/vnd lengft bem Biffer herfur/warder ale bald von zwolff od breys gehen Canorn auf der Infuln/ von dannen noch mehr famen/vmbringet. Diefe Leut thaten als wan fie unfinnig waren/hatten in den Sanden ein gattung von Prügeln/auf hartem feftem Sole gemacht/den Indianifchen Rolben niche undhnlich/vornen waren fie ju gefpist un ein wenig gebrandt. Diefe fielen an wnfern Nachen, und vermeinten denfelben zu ergreiffen. Bienun unfere Leute fahen/ daß fie Noih wehre thu muften/fchoffen fie dren mal mit einer Mufqueten onter fie. Darüber fie anfenglich nur lacheten/vi foren hohn tricben / mennend es ware nur Amberfpiel: wie aber das dritte mal einer in die Bruft getroffen ward/da er hinder fich fiele/vermennte fie ihme mit ihre Gefellen vit Schiffen zu halff zu forffem Bie fie nun vermeretten daß er alfo verwundt worden/wichen fle all zu ruct vom Blachen/vil begaben fich zu eine ihrer groffern Schiff/unfere erachtene daffelbe guvermogen / daß ce auff une gufahre folte. Aber fie megerten fich foldes zuthun/weil ihre Canoe furn zuvorn ben unferm Schiff gewesen/da fie wol gehalten vif freundlich empfangen worde. Diefe Leute ware vber die maffe diebifch / ban fie namen für unfern aus geneinem Diloten fein Bley hinweg/ja was fienur faben/vermaineten fices mare jhr eige/ wan fices nur ertappen und im fchwiffen Davon bringen Conten Bie fie dan auch einem Boglinecht fein Daupifuffen/ fein Decte/und Caffac entwendeten Andere erwische etliche Meffer/oder was ihnen fonften vorfa/wurfen fich damit vber Bord vnd fchwammen davon: daß wir alfo diefelbe Nacht unfern Nachen ins Schiff giben muften/weilmir une beforchtete/fie mochte die Sepler abhawen/und ihn mit fich hinweg führen/fie waren ober die maffe auff das Enfen verliebt/fie faften die Ragel ben den topffen / Bucken an den Dacken und Eifernen Stangen/ob fie fie herauß bringen mochien/aber fie ftacken gu feft. Co ift fonft ein fcones Bold einer zimlichen groffe/wol geftalt am Leib und Gliedern/gang nackend und unbewapnet / haben nur fhre Scham bedecket:mit den Daren treibe fie ein befonder gebreng/etliche tragen fie furt/andere mas chen fie frauf / etliche laffen fie lang/andere flechten fie auff onterfchiedliche weife ineinander. Sie fine vberauß gute Schwimmer. Diefe Cocos Inful ift gelegen unter dem 16. Grad/und 10. Minuten 12. Nach dem wir gefrubftucket / famen widerumb etliche Canoen an Bord / brachten mit fich

ifchen Reigen tacher Weft? egen Sudwes ien von ferne jum vortheil r das Schiff Schiffleine/ fiefür Fifcher he benfamen. ell von daffen lieff/auff eine

fteinich

rabentgegen. Wir

mit einem groben

rwarneten sie noch

icten vnfern Na

ü dritten mal Feur

ns den Vorwinde

vnd famen ihnen

Wie sie aber allers

n/ die onfere wars

iffen ihr Leben zu

Rucken verwüde

iter ins Meer/als

igen Widerstand/

ig darin geblibe/

de. Der einewar

raune Haar/dies

h unfer Balbirer

cht/eilete der Nas

ber nur zwen auff

rigen ertruncken

vond dren junge

offdie 25. Pers

nbin ibr Schiff/

ten ihnen etliche

ifft und geneige?

n/ swo Cocos

1: ja fie hatten als

en mochte. Win

en/ welches ons

le die Manner/

Segel oder Des

en Dig beschire

1 sich mit einem

Ranner/herges

wunderbahrlis

nacht võzwev.

ttel diefer bende

lche widerumb

tarbare jufams

nd ein Stecke/

die Spanifche

chifflein zu res

ur ihre Fifche

achel bifiweis

nach Sudostē.

Cocos Miffe/Bananas/Bbas wurkeln und eiliche fleine Ferdlein: eiliche brachem auch in Nüßichalen frisch Wasser. Wir tauscheten diesen Tag 1200. Cocos Nüßse vonser waren of, und gebühreten einem jeglichen 12. Nüßic. Ein jeder wolte der erste seyn im Schiff/vöß schwasse einer unter deß andern Nachen hindurch/damit er zum Schiff sommen/vößein Gut verhandlen mochte. Sie hatten Cocos Nüße
und Bdas Burgeln im Maul/vond stiessen fo gedreng ausse Schiff/daß wir sie mie Setelen abtreiben
mussen. Wan sie jhre Wahre verkaust/prangen sie auß dem Schiff/vond schiffen widerumd zu sies
Canoen. Sie verwunderten sich höchlich vorder die große voß eine Schiff/olos schiffe eiliegen hinten
ben Nuder diß witen and Schiff hinab/vond schlugen mie Steinern draussfalso seine Steire zu zuerfündigen. So kam auch ein Canoe auß der andern Insun/vond drachte ein jung Wild Schwein mit sich/
welchen von sier König verehrete. Wir wolten dem Botten widerumb sipra antpun/aber er wegerte sich/
jechtwas anzunemmen vond zeigte an/wie jhme der König solchen außtrucklich verbotten hätte.

Nach Weittag fame der Ronig felbft mit einem groffen Segelfchiff, wie folche hiebevor befchriebe akichden Eiffchlitten/vnd ward von 35. Canoen beleitet. Der Ronig oder Oberfieder Infuln ward von den Inwohnern Latou genant:wir empfinge ihn mit Trummeln und Trumpetten/darüber fie fich hochlich verwunderten/weil fie folches niemable gesehen noch gehoret hatten/ fie erzeigten uns fo viel Ehr vil Freundschafft/ale fie immer fome/neigie das Daupt/fchlugen mit ihren Sanden auffe Saupt/ und brauchten viel felgamer und abentheurliche Ceremonien. Wie fich nahe herben famen fieng der Ros nig vberlaut an zuschreven/vif bin vnd ber fich zu werffen/alf wan er auff feine Weife fein Gebett verrie chten wolte : vnd folgeten ihme die andern alle nach: ob aber wol wir nicht eigendlich wiffen fonten was fie damit manneten/hielten wir doch dafur/ wir wurden alfo von ihnen willfommen geheiffen. Balb drauff fchickte uns der Ronig dren feiner Diener eine Matten/denen verehreten wir hinwiderumb ein altes Begl ein wenig Corallen/eiliche alte Nagel beneben einem Sindlein leinen Tuch/ welches alles er gar freunds lich auffnam/hub es dren mal vber den Ropff/vil neigte fein Daupt/jur anzeige feiner Chrerbietung und Danctbarfeit. Das Bolct/fo in unfer Schiff fa falle uns an die Rnie/fuffete unfernecuten die Buffe/vif fonte fich ob der groffe unfere Schiffe nicht gnugfam verwundern. Man konte diefen Konig fur den ans dern fcmerlich onterfcheiden/ ban er war auch gang nacket/nur daß fie ihme Ehr erzeigten / ond mallen bingengehorcheten. Wir gaben ein Beichen/ber Latou folte in wifer Schiff fommen/fein Gohn fame amar qu ons/ den wir freundlich empfingen/er aber felbften wolte/ oder dorffee jagum treniaft n nicht qu wne fommen. Sie deuteten aber fembtlich dabin/wir folten mit unferm Schiff an ihre Inful an enden/ Da wir aller ding Berflug antreffen wurden Inter andern taufchten wir dren Ing lruthen von ihnen/ welche von Rohr gemacht / und den Hollandifchen nicht ungleich waren / nur daß fic ein wenig dicter/ und hatten etliche hadlein von Derlenmutter. Def Ronigs Gohn fehrete widerumb/vnd hatte die Canoa darauffer fußr im Bnter heil ein groffes Dolg/damites regiret wurde/vber diefem Dolg war eine Angelruthe Fifth ju fangen jederzeit bereit.

Den 13. famen bef Morgene wol 35. Canoen an unfer Bord/ffr Gewerb mit une jutreiben/bes neben einer Armaba von 23. fchiffen/geftaltet wie die Eiffchlitten/ein jedes Schiff eine ins ander geres dnet hatte ungefehr 25. Manidi fleine Canoen aber funff oder fechfe : und fonten nicht wiffen/was fie im Sabatten. Die Canoen trieben doch ihre Handthierung mit uns / verwechselten ihre Cocos Rug umb alte Nagel/ont felleten fich/als mart fie onfere befte Freunde/aber das gegenfpiel ereugete fich bald. Sie luden uns nach male wir folten zu der andern Infuln fahren. Der Ronig oder Obriffer/welcher den vorigen Zagben uns gemefen/fuhr auch mit feinem groffen Gegelfchiff daher/und als er nahe herben tame/febrien fie mit einander vber laut. Wir hatten ihne gerne in unferm Schiff gehabt/aber er wolte furg omb nicht/ welches wir fur fein gut Beichen hielten/ und beforgten es mochte ein Berratheren vors handen fein/ Infonderheit weil alle ihre Schiff und Canoen rings umb unfer Schiff her ftillhielten: der Ronig fich auch auß feinem Schiff in eine Canoe begabe/und fein Sohn in eine andere feste. Druff ward als bald die Truincl in def Ronigs Schiff geschlagen/und fing all sein Bolck uberlaut an zu ruffen/dars auf wir die gedancken fchopften, fie wolten mit hellem hauffen uns vberfallen/und unfere Schiffs uns berauben. Wieden als bald des Ronigs Schiff mit groffem Gewalt auff unfer Schiff Ingefahren verhoffend ober onfere Segel vorüber zu paffiren/aber fie flieffen fo hart auff onfer Schiffe/baß die Dorders theil firer Canoen au drummen gingen/ und das Bolet/ unter welchem auch etliche Beiber/ins Baffer fill: und fur hohe Bind dar vo fchwaif. Die vbrigen warffen dapffer mit Steinen auff vne gu/ gedact te uns alfo querfibreden. Wit brenneten unfere Dufqueten/ und drep Stud groben Befchuncs unter fie lof/welchemitMufqueten Rugelen/ond alie Regeln geladen waren/dafalle/fo an vnfer Bord foinen waren/ins Baffer dangen muften. Dielten ganglich dafur/fbrer viel hetten fbres Dfade naber hauß drus ber vergeffen. Vielwurden auch gefährlich verwundet/welche als bald bie flucht gaben. Sie wuften gant vnd gar von folchem Schlessen nichts/wie sie aber merckten/ baß nach dem Schuß viel ihrs Wolcks auf bem Diagbliebe, hielten fie fich weit von banen. Bir ruffeten und widerumb auf den Weg/un fch iffiete

YY2.62

W

che

rati

Dan

der

14.

vnd

auf

ben

fchn

**G**rı

Sd

ralle

etlid

Wi

liche

garr

quete

wold

ber 2

er ftú

gabei

reten

pupl

weile

licha

gans

Mos

nengi

gingr

17. 9

chtete

fcomd

nifche

18. W

Wirk

ten voi

hunder entded

Sach

vns fůj

wilrbei

Sudn

un bnœ

weil die

mit Dr

banich!

neuwer

dem nu

haben f

folte ge

auch in Nüfischa. nd gebühreten eis er def andern Nas tten Cocos Muste Stecken abtreiben widerumb zu jhre iche fliegen binten Stercte guerfuns chwein mit sich/ er er wegerte fich/

ien batte. iebevor beschriebe der Infuln ward m/darüber fie fich eigten ons fo viet en auffe Haupt/ men fleng der Ros fein Betett verris fen konten was fie fen. Bald drauff mbein altes Bent lleser aar freunds brerbietung ond uten die Ruffe/vfi Ronig für den ans ten / vnd in allen fem Gohn fame eniaft nnicht gu Inful antenden/ uthen von ihnen/ ein wenig dicker/ ond hatte die Ca-Doly war eine

ns jutreiben/bes ins ander geres ewissen/was sie fre Cocos Nuß reugete fich bald. ister/welcher den s er nabe herben be/aber er wolte Berratheren vors r stillhielten:ber Hie. Druff ward nguruffen/bars ers Schiffs ons ingefahren vers daß die Worders iber/ins Waffer ns au/ gedact te chunce unter fie r Bord foinen naher hauß drus Sie wuften gang re Boldeauff

eg/vil fchifftete

Beft/vil Beft ein vierthel gegen Sude. Bewißlich diefer König hatte damais alle feine Macht gebraus chet/daff er vber Laufend Derfonen ben fich/onter welchen auch ein Beiffer war. Bie wir ohngefehrlich 4. Deil von biefer Inful gefegelt/vermenneten etliche/man folte wiberumb febren/vad mit gewalt auf Lande fleige barrit man einige ergenligfeit oberfoiften mochte/weiln ofne das wenig Baffer im Bor rathiaber folch verlangen ward ihnen durch unfern Striften Schiffpatron/und Commiffariubenoms men. Die erfte Inful/ weil fie gar hoch war/nanneten wir/Cocos Bergibie andere/welche ein Deil n Bannen gelegen/wurd geheiffen Berrathere Inful/weil der mehren theil der jennen/fo diefe Practict wie der one angeftellet/auf diefer Infuln herfommen waren.

14. Sahen wir def Morgens ben fieben Meilen von vno eine anbere Inful/fie war ben nahe gar rund/ und 30. Weil von den vorigen benden entlegen. Bir gaben ifr den Habinen der Doffnung/vil fegelie bars auff ju guter hoffnung / dafelebft frifch Waffer/vit beffere wartung ju vberfoinen. Wie wir naber fers ben famen fanden wir feinen Grunde. Schickten derhalbe onfer Nachen auch Grund gu fuchen/welcher einen Mufqueten Schuf weit vom Lande/ju 40. bifweilen auch ju 30. oder 20. Clafftern auff einen fchwarten bit fleinichten Boden grund antraffi aber wie er zweber Diachen lange weiter fuhr/war fein Grund mehr zufinden. Allhie tamen vne zehen oder zwolff Canoen an Bord/ aber wir wolte fie nicht ine Schiff laffen/jedoch erwiejen wir ihne alle Freundschaffe vit guten willen/tauscheten wmb ein wenig Corallen vier fliegende Bifche Bir lieffen die Corallen an eine Schnittlein l'erab, die namen fie und bande etliche Fifch baran/mitler weit da unfere Leuteam Offer def Grunds fich erfundigten. Wienun die Bilden unfere Nachen anfichtig wurden/fuhren fie alebald dabin/famen nabe zu ihnen/hielten anfenge lich ein gefprech mit ihnen/aber toch vmbringten fle mit ihren 24. Canoen den Nachen gang vingar: Ete lichesprangen auf ihre Ca oen/ vermuchlich unfern Rachen umbjuwerffen/vber unt vber ju ftoffen/od gar onter das Baffer ;" tructen. Wie nun onfere Leute folches wargenoinen/ traffen fie mit den Duf queten unter fie/ban fic hatte feche Deufquetirer ben font/und ware die vberigen mie Behren unt Diquen wolaufgeruftet:erfchoffen alfo zween/wie fie in ihren Canoen faffen:deren einer von fich felbft ale bald vo ber Boro fiel/der ander blieb noch ein weil figen/fing das Blue auf der Bruft mit feiner Sand auff/aber er fluruet doch balb ober Bord. Darüber Die in Di Canoen der maffen erfchracte/daß fie ale bald die Fluche gaben/wir fahen auch viel Bilden am Biffer flehen welche ein greulich heulen vil fammer gefehren fuhreten. Weilaber feine gelegenheit zu anctern vorhanden/nahmen wir unfern Nachen wider ins Schiff/ und fegelten gegen Cudweften/damit wir den Ambfreiß auß Guden noch beffer mochten erfandigen/ well wir genglich vermennete/noch ein Buffeftes Landt Dafelbften angurreffen. Das Meer tobete fo greus lich am Bifer Diefer Infuln/daß es unmuglich war/einen Buß auff das Lande zufencen. Sie war von gangem fdwargen Belfen/oben ber grun/ber Bodem fdwarg/voller Cocos Baume/vif anderm grund Dog/wir faben auch etliche Suttlein lengft bem Bffer ber gebauwet / und allernechft Darbep einen feis nengroffen Flecten/bas Landt war bergicht/boch nicht zu gar hoch.

15. Hattenwir vmb den Mittag die Dobe von 19. Grad/12. Minuten/es war fcon Wetter/der Wind

ging von Diten/vnd fchiffeten wir gegen Beften/vnd Beftein viertheil auff Guden.

17. Bar der Bind Nordoff/wir fuhren Beft ein wiertel auff Guden/ omb die beide lente wiertheil rie chtete wir unfern Lauff Beft Rordweft. Bnd ward ben Tagbefchloff.n/weil unfer Proviand fehr ge. fcmdlert/daß man an flatt deß Brubftucto/einem jedem Schiffman eine halbe Quart einer Dinte Spa-

nifchen Weine reichen folte.

18. Waren wir under ber Sofe vo is Grad und 5. Minuten/ber Bind verenderte fich offe nach Weffen. Bir hielte Diefen Zag unfere groffe Rathsverjamlug/in welcher unfer Schiffpatron 2Billhelm Swous ten vorbrachte:wie wir fchon von der Peruanifchen Getten und Der Landichaffe Chili auff Die fech fisches hundere Meilen gefegelt/und hatten doch noch feine Landschaffe gegen Guben/wie wir gmar vermennet/ enebecte / noch gefunden fo lieffe es fich auch wenig anfehen / baf wir mit voferm Borifiell frembde Sachen finfaro erfundigen murben:wir maren auch fchon weiter gegen Weffen gefahren als wir felbft une fürgenommen hatten:wurden wir noch ferner alfo unfern Lauff neumen/ fo were fein zwenffel/m wilrben gegen Guden der neuwen Landschaffe Guinez geworffen werden/waft wir ban feinen Daß Subwerts antreffen wurden / welches zu mal forg und mißlich/ fatten wir Schiff und But verlohren/ und muffen felbft jemmerlich umbfommen/fintemal es warniglich von dannen gegen Dften gu fegeln/ weil die Oftwind in diefer Gegend ohne auffhoren gefpuret werden. Bu dem weren wir gar fparfamblich mit Prouiandt verfeben/wuften auch feine Mittel/ anderwertlich baffelbezu voerfommen:ob derhalben banicht rathfam / wir enderten unfern Lauff/undführen gegen Norden/obwir etwa gegen Norden der neuwen Landfchaffe Guinez, und alfo vollends in die Moluceifche Infuln gelangen mochten. Nach bem nun diefer Borfchlag wol in Bedencten gezogen/ond reifflich von einem jeden ift erwogen word? haben fle fin wol gegrundet/ und nothwendig ju f. pn erachtet/ und einhelliglich dahin gefchloffen/ man folte gegen Norden fegeln/damit wir auff Die Gudfeite der neuwen Landfchaffe Guine au unfern verderben gerieten/ fondern gegen Norden/auff daß wir einen fichern Weg antreffen mochten. Nach dem nun folches verabschiedet/ haben wir als bald unfern Lauff gegen Nord Nordweften gerichtet.

19. War der Wind Sud/ond lieffen wir gege Nord/nach Mittage fahen wir zwo Infuln gegenords oft ein vierthel auff/ohngefehr & Meile von une/eslag die eine bernah einer Cartauten Schuß von der andernichtiffeten alfo gege Nordoft zu diefen Infuln mit einem schont Wetter/aber geringe Wind.
20. War der Wind Nord Nordoft/ und iheten wir unfer bestee/daß wir an Land kommen mochten.

21. Tribe une Der Binde gegen Diten/aber er war offermale gar fcmach:wie wir nun ungefehr noch eine Meile von Lande waren/famen wolawannig Canoen an unfer Bord/ denen wir alle Freundschaffe und gute willen erzeigte/aber einer unter ibne führete ein balberne/vorn augefpiste Rolben in der Fauft/ und drobete mit lauter Stiff/wie die vorigen/eine unter une einen ftreich zu verfenenwir hielten dafür es were ein Beichen/daß fie gefampter handt vno vberfallen wolten : berhalben gaben wir mit zwo Cartaunt Bewer/lieffen etliche Dufqueten unter fie log breiten/daß ihrer zween befehabiget wurden/und gaben bie pbrige alsbald die Bluche/warffen auch ein Dembd/welches fie von der Galleren unferes Schiffe geftos len/wider herauffer Nach diefem faffeten etliche von diefen Canod cin Ders vit lehrten widerumb ju vne ferm Schiff. Wie aber unfere Leute naher zu Land fuhren/vii doch feinen Grund funden/fchiette fir un fern Rachen mit acht Mufquetirern auß / Grund zu fuchen/welchen fie doch nicht finden toten. Wie fie nun widerumb zu onferm Schiff wolte omblebren/wurden fle von feche od fleben Canoen angefprengt/ welche mit gewalt in ifren Nachen fallen/vii Die Schiffleute ihrer Baffen beraub ? wolten: mufte berhals ben abermals mit den Mufqueten unter fie treffen/daß feche unter ihnen todt blieben/und viel andere fchwerlich beschedigt wurden. Dan fie traffen bald baruff ein Canva an/ barin niemandt/alsein todten Man laa/welchen fie ins Baffer warffen. Sie brachte die Canoa mit fich an Bord/ond fande eine holles einen Rolfen beneben eine Siecken/eine halben Spieß gleich drinnen. Es war fchon tieff in die Nacht wie fie wit amb an unfer Stiff famen / und hatten doch feinen Grund funden / Der halben magelten

wir diefelbe Racht hin und wider allernechft berm Lande.

22. Thaten wir abermal unfer beffee/ob wir das Landt erreichen mochte wie wir nun allernechft guland foinen waren/fchicten wir unfern Nacht auß/ein gelegene Dre ju andern guerforfchen:ber traff / einer Cartaunen fchuf vo Landt einen felfichte Grund ju 50. Clafftern/welcher auff 30. vnd 35. Claffter allges mach fich erhube. Bir fendten Die Ander auff 35. Claffter/big wir einen beffern Dre er finden mochten. Unfer Schiffspatron ruderte mit de Nachen wit Both felbften ans Affer/damiter den Augenschein der felben Beged recht mochte einnemen / vit fand eine gar bequeme Schiffftelle nicht ferne vo unferm Schiff in einem Ban/nabe ben einem Bluf fuffes Waffers. Wir fegelten von frund an dabin/ weil vns aber des Bind zu wider war/anderten wir den einem Steinwurff Davon/zu 9. Clafftern/ und machten daseibft unfer Schiff mit vier Seplern feft. Wir fanden dafelbft auch faß Baffer/welches vo einem hohen Berg/ gegen wir gerad ober vor Ancter lagen/ine Weer heraber floß: alfo das wan onfere Leute Waffer holen/ oil fonft andere Sachen am Affer verrichten/und fie bieran die Wilden verhindern wolten/ wir diefet. be mit vnferm Gefchus leichtlich zu gehorfam bringen mochten. Co famen denfelben Zag viel Canoen an unfer Bord/deren etliche brachten Cocos Ruffe/und Bbas Burgeln/die andern brachten ein Lebens diges und zwen geröftete Schweinlein mit fich:wir taufchten diefelbe umb etliche nichtemurdige Meffet em wenig Corallen und Ragel. Diefe Leute waren auch arge Diebe/gute Schwiffer und Taucher/ wie von den Inwohnern der vorgedachten Infulnift gemelt worden. Ihre Sauffer waren lengit dem Affer her in die runde auffgeführet/oben zugefpinet/ damit das Waffer abriffen fonne/halten in der runde 25. Schuhe/inder Dohe 10. od 12 haben ein Loch/dafür man fich bucken muß/wa man hinein gehen will. Man findet nichte drinnen/ale etwa ein wenig duri Rraut/bem Deum gleich/auff welchem fie fchlaffen/ beneben einer oder zween Angelruthen/ und in einem jedem Sauf ein bulgerner Rolbe. Dif ift all ibr Daufirath/fo wol benden vornembflen/ja dem Ronige felbft als den geringften.

an loß nen ma ond fam fier Fon 25. Sd feine fe & 26. fein Peine nand pnte ond rejht geme rothe wart fen @ dochi ) dna 27.01

te/oni bracht berbar wir/ce nomn Aufig thaten bends i derten/ onter ji 29. 2 fon/mi fliegen gen mó nichtsa welchen achens : ons also fen fie vi trichtfer

fe/ond w

ber verw

fuln gefü

in welche

felbft!

Schlen. Nach bem erichtet. infuln gege Morde nten Schuft vote er geringe Wind. nmen mochten. un vngefchr noch alle Freundschaffi then in ber Sauft/ ir hielten dafitren nit amo Cartaune en/ond gaben die es Schiffs aeftos widerumb zu vn. n/schickte wir vn en foten. Bie fie oen angefprenge/ en: mufte berhals und vielandere bt/alsein tobten fande eine holgs off in die Naches halben wagelten

lernechft zu Eand der traff / eines s. Claffter allaes finden mochten. lugenschein der onferm Schiff veil ons aber den machten daseibst m hoben Beral Waffer holen/ ten/ wir diefets ng viel Canven hten ein Lebens urdige Meffer Taucher/wie ngftbem Bffer n der runde 25. tein geben will. m fie fchlaffen/

Dif iffallige Schiff brachte. auß allen vier Fverivundern. fter Cornelius hergegen bliebe ne su trincten/ /fragten unsere dnig thate one en Waffer mit erRonig felbst i Leuten. Daff eldete/wurd 8 aub gemacht/

ift er boch jurdet geführet/vnb für jedermeniglich dargeflellet worden. Das Rappier legten fie ju unfern Bugen niber/ber Thater aber ward mit Stetlen wol abgefchmieret. Bnd deuteten noch darju mit ihren Bingern an/welche fic an die Burgel fehren/wann Herico, alfonanten fie ihren Ronig/folches erfahren batte/baf ero mit dem Leben hatte bezahlen muffen. Nach welcher Zeit mir nicht im geringften etwas ju Baffer/oder ju Land/im Schiff oder andere wo mare geftolen worden/ja fic dorffen nicht einen Fifch anruhren/wan wir fifcheten. Diefeleute furchtete fich fehr furm Schieffen/ban wan wir eine Dufquete log branten/lieffen fe gitternd Davon /wir jagten ihnen aber noch einen groffern fehreden ein / wie wir ih nen anzeigten / bafi i ir mit ben groffen Cartaunen auch Bewer geben fonten: Da foldes ber Ronig eine mal zuhören begehrt 'wilfahreten wir ihm/aber fobald ver Rnall gelchehen / wurden fie alle fo bestürge und erfchrocke/auch die benden Ronige/ welche inffre Betan oder Gezelte faffen/baß ob fie fchon gnugs fam gewarnet und verfichert/ befoch vor Angft vil fchrecten nicht biciben fonten/fondern lieffen als ware fle vonfinnig dem Balbe gu/vnd liefen vnfern Commiffarien allein finen. Bald hernach famen fle wider/ fonten aber fchwerlich wider ju ihnen felbft fommen.

25. Bufren Arries Clason/ Ricolas Janson / und Daniel le Mapre wiberumb ju Land/ob fie mehr Schweinlein taufchen fonten/aber fie wolten ihnen feine mehr zufoffen laffen. Der Ronig/nach bem er feine Ceremonien verrichtet/wie er dan allegeit guthun gewohnet/fo wir gu Land tratten/ergeigte une grof-

fe Ehre und wir ihme wiberumb.

26. Gingen unfere Rauffieute Jacob le Mapre/und Arries Elafon / abermal auffe Land/Conten aber frine Schweinlein/weil die Inwohner deren felbft notthurfftig/vberfommen. Dann fie hatten ben nahe feine andere Lebzuch: / als Bhaswurgeln / Cocos Nuffe / und etliche Schweinlein / auch ein wenig Das nanas. Bufere Leur waren ihnen gar willfoiften/fie theten ihne groffe Chre an/breiteten ihnen Matten unter Die Buffe/Der Ronig und fein Cofin Der Gtatthalter nahmen beide ihre Cronen von ihre Dauptern und fente Die eine Arries Clafon/bie andere Jacob le Manre auffife Daupt: darumb auch Jacob le May reihnen etliche geringschenige Gachen verehrete/welche fie hochlich erfreweten. Diefe Eronen waren gemacht von fleinen und langen weiffen Jedern/welche unten und oben am Rand mit fleinen grunen wa rothen Febern gefchmuckt waren/ban es hatt bafelbft viel Pappegepen und Zauben / welche in groffen warth gehalten werden. Sintemal def Ronige Rathe vud Doffjunctern jebergeit eine auff einem weife fen Stecklein fuhren. Diefe Zauben fint obenher weiß bif auff die Blidget / der vorige theil ift femmary/ doch haben fie auff dem Bauch etliche rothe Jebern. Bir haben Diefen gangen Tag Baffer gefucht/ und Cocos Muffe/und Bbes Burgeln getaufchet.

27. und 28. Luden wir vollede Baffer in unfer Schiff: unfer Schiffpatron Billhelm Schoutenging felbft beneben Arries Clafon wnd etlichen Erompettern gu Land welche ber Ronig vberaus gerne bor-

te/und erhielten fummerlich zwen fleine Schweinlein.

Denfelben Tag fam der Ronig auf der andern Inful/ ben Ronig diefer Infuln zubefuchen/ond brachten einander Gefchanet von Burgeln und andern Sachen mit groffer Ehrerbietung / und wuns berbarlichen Ceremonien / endlich fingen fle benbe angu weinen und gu heulen. Dierauf argewohneten wir/es mochte vielleicht der Ronig auf der andern Infulnihme unfer Schiff zu vberfallen in Sinn ges nommen haben/welches ihme ber Ronig diefer Infuln migrathen/weil er beforget/es dorffte einen bofen Aufgang gewinnen. Eine male fam der Statthalter/oder deß Ronige Sohn in unfer Schiff/wir ehaten ihme guelich und woller verwunderte fich ob allem/was ihme vorfame/ober die maffen. Def Zo bende bangeten unfere Leute mit den Bilden/ welche fich bochlich barob erfreuweten/und fich verwuns berten/bafiwir une alfo verdemittigten und gemein mit ihnen machten/wir wandelten endlich fo fred unter ihnen/alf man wir in unfern eignen Deufern gemefen weren.

29. Degaben fich abermal unfer Rauffhert Jacob le Mapre/der Rauffhert auff der Buften Arties Clafe fon/mie Claf Janfon Bann und einem Steuerman ju Land/gingen einen guten Strich wber Beld/vil fliegen auff die Berge/bamit fie die gelegenheit beft Lands/vit mas für Früchte dafelbft wüchfen/erfundis gen mochten:wie fie nun den Berg anfliegen/gefellete der ale Ronig mit feinem Bruder ju ihnen: fie faben nichte ale Z .. ften/vnd etliche vom Regen entbloffete Thale/fanden auch eine gattung rother Farbe mit welchen ihre Beiber das Angefiche und Bangen gubeftreichen pflegen. Bie fie mun vermerchie/daß wir gehens muth weren/ gaben fie uns ein Beichen/wir folten widerumb ju unferm Schiff fehren/ führeten vns alfo einen richtigen Weg/neben einem Dauffen Cocos Baume/fo voller Ruffe ware/bafelbfi hief fen fie une niber figen/onter beffen band ber Statthalter ein Schnurlein an feinen Bug/ond flieg gar frichtfartig auff einen fehr hohen und auffrichten Baum/brach in einem Augenblich gehen Cocos Rich fe/ond wufte diefelbe mit eine Gtablein ober Dolplin/fo artlich auffgumache/baf unfere Leute fich Daris ber verwundereen. Sie gaben uns auch juverfiehen/wie fie offiermals Rrieg mit dene auf der andern Infuln geführethatten/zeigten vna viel Locher und Solen auff ben Bergen und Bufche neben bem TBege/ in welche fie fiet verfterten/ond ihren Beinden auff den dienft zuwarten pflegten. Gie hatten gerne gefehe/

daß wir ju der andern Inful gefegelt/und die Inwohner mie unferm Befichus erfehredet hettemaber weil

wir wenig Rugen bafelbft jufchaffen muften/fchlugen wir folches ihnen ab.

Gegen Deittag fame vnsere Leute widerumb ju Schiff/ond brachten mit sich den junge Konig sampt seine Bruder/welche wir damals ju gast hielten. Wie wir vns nun ju Lische gesen/eigten wir son an ju Eische gesen/eigten wir son an wir wir nach juwepen Tagen von dassen zu sahren entschlossen were/darüber der Junge Konig so hochlich erfreuwet wart/daß er hinder dem Tisch hervor wischte/liest eilends auff die Gallerie/schrege für freus den seinen Leuten ju/ wir würden innerhalb zwepen Tagen von dannen weichen. Sie fürcherten sich sehr ob wir schon ihnen alle Freundschaft erzeigeren/ vnd besorgten sich/ wir würden ihr Land einnemmen. Er verhieß vns. / wann wir innerhalb zween Tagen von dannen scheben würden so wolte er vno zehen Schweinlein/ vnd ein große Menge Cocos, die sie An nennen/ verehren. Wiervir nun zum Abschied vns einketen fam der Ibrise Konig der Insuln/ ein ansennen/ verehren. Wann ohngesehr von 60 Jahren mit sechstehen Gebile won Gehiss. Wir ihaten jhme gebärliche Keverens/so bald er in vnser Gehiss tratt/siel er auff sein Angesicht und that sein gebett. Darnach suhreten wir son von

Er verwunderte fich ob allem de was er fahe/wie auch wir in feine miderbarliche Siteen vns nicht richs ten fonten. Seine Leute fulfeten den unferigen die Juffe/namen unfere Juffe mit ihren Janden/vät legten fie ihnen uber den Ropff/vät umb de Jaife/jur anzeige/daß fie wolten unfere Unterthand fenn. Der Ronig befahe das Schiff oben und unten/hinden und vorne/als wan ihme fonderlich dran gelegen were/ verwuberte fich aber am allerme fien uber dem groben Befchin. Nach dem er nun alles im Schiff nach feinem belieben befichtiget/begerete er widerumb zu Land/vät na von uns feine Abfchied mit groffer Ehrerbietug.

Anfer Commissarius gab ihm das Geleide ju Landt biß in seinen Ro glichen Six wond kamen vnsere vom jungen Ronig geleitet auff den Abend widerumb ju Schiff. Auff den Abend big vns ser Commissarius Arries Classon beim Woodsschin ju fichen: wie er nun ein guttheil Jische gefans gen/ging er zu des Ronigs Wohnung. Daselbst fandt er einen hauffen schorer jungen Magdlein/Wutes ter nack end/welche dangten für dem Konige/eine vnter ihnen spulfen schorer jungen Midglein/Wutes ter nack end/welche dangten für dem Konige/eine vnter ihnen spulfeinem holbernen Instrument einer Dompen gleich/welches einen Klang von ihme gab/die andern wusten so einen Mang von ihme gab/die andern wusten so einen Mang von ihme gab/die andern wusten so einen Wilden zu sehen fich musten verwundern. Sie kamen spath in der Nacht mit ihren Bischen an Bord.

30. Schreite der Rönig uns des Morgenszwertleiner Schweinlein/beffelben Lagd fam ber Rönig ber andern Infuln abermal diefen Rönig zu befuchen / und brachte wol 16. Schweinlein/und 300. Waum mit fich melche alle in der Mitte mit einem grunen Rrauel auß welchem fie ihr Setrande bereisten/umbgilriet wahren Wie der andere Rönig zu diefem fich nahetel fing er von fernen an mit wundere feinamen Erremonien ihme Ehr zu er zeigen/buckte fich/fiel mit bem Angeficht nider auff die Erden/ihat fein gebett mit groffem gefchren/als wen es ihme fauber ernit warel wie es fich dan nicht anders antieß.

Der ander Ronig ging ihme entgegen / vnd that ihme mit der gleichen Ceremonien groffe Ehre Bie folches geschehen buben fie endlich ein ander auff / gingen zu gleich nach dem Roniglichen Sis/ da fich voer die 900. Derfonen verfamtet hatten. Wie fie fich gefent/fingen fie ihrer gewohnheit nach ihre Ceremonien widerumb auf lieffen den Ropff beneten / neigten fich zu der Erben/ folugen mis den Handen in einander / welches uns jumal felgam vor fam. Nach Mittags / weil unfer Commiffarius Arries Claf vor Mittage ju Land getretten / begaben fich Jacoble Mapre / vind Claf Janfon Bann/jenen zu holen auch zu Lande/nahmen vier Trompetten und eine Trummel mit fich/ und tabe men al fo für beide Ronige. Bliefen druff ju gleich in Die Trompetten und fchlugen die Trummeli in gegenwart bender Ronige/welche ben einander faffen/ vnd fich bochlich drob erfreuweten. Dernacher fame ein hauff wilder Bauren auß der fleinern Inful nahe ben dem Ronig/ und brachten einen hauffen grun Rraut/welches fie Kava hieffen/und war eben beffelben gattung/mit welchen vorgemelbte breps hundert Mann ombgurtet waren. Diefe fingen all zugleich an das Rraut mit ihren Banen zu faumen/ wie es nun wol gereniefche und germalmet war/thaten fie es auf dem Maul hervor/und wurffen es in eis ne groffe holgerne Blatten: wie fie nun ein guten theil deffelben Rrauts gerfauwet / fchuteten fie Baf fer bruber/ rubreten es mit einem fulbern Stempffer durch einander / und brachten es ihren Ronigen ju trincten / welche es mit ihren Doff Junctern für ihren Malvafier hielten. Gie Drafentirten auch unfern Leuten diefen lieblichen Erand/als ein felgames und foftliches Werd : weil fie aber das wuns derbarliche Mengnuß gefehen/war ihnen der Durft bald verlofchen. Sie trugen'auch ein hauffen gebratener Bhas wurfeln auff/beneben den 16. Schweinlein. Sie nemmen nur das Gebarm berauß / lafe fen fie darnach gang vi ungewäschen / thun bernach etliche gluende Seein brein/damit fie inwendig zecht außgebraten werden / außwendig fengen fie nur die Burften bavon. Dif halten fie fur Die befte funft ihr Bleifchwerd zu brate/effens hernacher gar geisiglich hinein/bait ihr Magen beffer folche robe Speif fe vertragen/ ale die unferigen die aller niedlichfte und jum allerbeften gelochte Speife. Diefes Bold helt feine Obern in groffen Ehren / dan alle Speifte/ welche fie ihren Konige / den fie Heribco nennen/

ren/liege D wir fegel West/au

Die

lich

fier

ne 2

nah

grof

Hol

erbic men

vber ber C

fer @

mien

führt

tein/s

Land

fich et

Leute

ften a

eines

Dare

cten/e

wiedi

auff d

flegeh

Thre?

wie der

Berabe

profitt

ren foi

fonder

fauffer

nicht:tl

res Lebe

pflegen

fangen bê fonn

onfer @

ferm @

wir onfi

entywer

ander 31

vin Anct

hatt auf

defi Ba

fiche. I

Mufqu

anctern

Mittag

beMeer

hen froh then So everent/fo bald

en wir ibn onten

vns nichtrichs inden/vit legten enn. Der Ronia m were/ verivits iff nach feinem er Ebrerbietua. Sin: vnd famen begab fich vno il Fische gefans agolein/ Dute en Inftrument nd anmuthlich en su feben fich

am ber Konig nlein/vnb 300. Betränck bereis n mit wunders dic Erden/that tanbers anlieft. ien groffe Ebre n Roniglichen rer gewohnbeis n/fchlugen mie Commissa. Clas Janson fich ond fahe Trummel/in 11. Hernacher teinen bauffen zemeldte drens en zu fauwen/ urffenes in eis teten fie Waf hren Ronigen fentirten auch aber das wuns hauffen gebra 1 herauß / lafe inwendig zeche r die befte funft he robe Speif Diefes Bold

ricco nennen/

aufferugen ftelleen fie auffifer Daupt/frochen auffden fnien herzu/ vid feinen fie far den Ronig. Won Diefen 16. Schweinlein befamen wie von jedem Ronige eine/bamit fie une verefreten. Sie buben fle erft. lich ober ihre Daupter/ond mit gebogenen Rnien ftelleten fie die ju unfern Buffen. Dber das verfchenete fie vns noch elf Schweinlein/vnd eine mittelmaffige Sam/ hergegen verehreit wir ihnen vier Rupffer. ne Becher/vier Meffer/grodlff alter Ragel/und ein wenig Corallen/welche fle ju groffem Danct auff nahmen. Na h dem nun unfere Leute Diefem Roniglichen Bancet und Gefprach nicht ofine Luft und groffe verwunderung bengewohnet/fint fie Abende all mit einander widrum ju Schiff gangen.

Den 3. Lamen def Morgende fruhe bende Ronige diefer benden Infuln gu vne ine Schiff mit fort Doffjunctern nach ihrer gewohnheit begleitet. Die vornemfte unter ihne hatte alle grune Cocos blettes jum Bried negeichen umb ben Dalf. Bir empfingen fie/wie fie auch vne gethan hatten/mit groffer ebeerbictung/führten fie in unfer beftes Gemach/vit zeigeten fonen das gange Schiff. Bie fie all hinein to. men waren/verehreten fie vno noch fecho Schweinlein. Die beibe Ronige huben fie erfilich fruct vor find vber jor Daupt/barnach ftellete fie fie gu vnfern Buffen/vit neigten mit groffer Demuthff: e Daupter gu ber Erben. In deffen wir die Schweinlein lieffen hinweg tragen/führeit wir die Ronige widerumb in one fer Gemach/vil fchencten gwen Corallen Schnarlein/vnd eine jeden Ronig gwen Meffer/feche Ragel/ mit welchen fie gang freundlich ihren Abfchied von vno namen/vn fich widerumbnaber Land begabe. fie führten unfern Rauffgeren Jacoble Mapremit fich ans Land/vit verehreten ihme moch bren Schweine lein/welche er mit fich ans Schiff brachte. Darauff ruftete wir vno zur Abfarif/beffen die Inwof ner des Lands hernlich wol zu frieden waren/ban weil wir fo eine geraume Beit Dafelbft verharreten / beforgete Re fich endlich/wir mochten fie all mit einander erfchlagen/vil ihr Land einnemen. Diefes Bold fine farcte Leute/vnd groß von Leibe/dan der gemeine Man ift fo groß/ale die allerlangficonter vne. Die aller lange ften aber ben ihnen fint ungleich groffer/ale fie bep une mogen gefunden werden. Sie fine ftreitbare Leuts eines Schonen und geraden Leibe/gute Lauffer/erfahrne Schwiffer/einer dundelrothen Farbe. Witden Daren treibe ein jeglicher feinen befonbern wit eignen Dracht/etliche flochten fie in vier/funff ob fecho Los cten/etliche/welches uns frembb vorlam/freiffie fie in Die Hoffe gu Berge eins vierthels einer Elen hoch wie die Samburfte. Der Ronig hatte einen lange Bopff an der linde feite feines Daupo heraber hentte bif auff die Suffre. Seine Soffjundern hatte meen folder Bopff/auff jeglicher Seiten eine heraber femder fie gehen fauber nacket/fo wol die Maner ale Weiber/nur baffle ein wenig ihre Scham verfillet habe. Thre Beiber fine gar flein vit ungefiale/fo wol am gefiche/als am Leibe: fire Jaar werbe furg abgefchorn wie der Manner Daar ben vno: fie habe lange Tage/welche etliche wie ein leberner Sac auff den Bauch heraber hangen. Sie fennd gar unguchtig von fcheuwen fich nicht in gegenware aller Leute ihren Leib ju profituiren/vit der Liebe gupflege:ja der Ronig thute felbft/doch hinder einer Matte. Wir habe nicht fpile ren toffen/baf dief: Leute/weder flein noch groß, von Gott/ober einige Gottes dienft etwas wiffen folt? fondern fie leben ofine Forche vit Sorge wie ble Balbrogelein. Sie wiffen nichts von fauffen noch vers fauffen/fondern etwa fchencte fie uns etwas wit wir fone himwiberub. Sie faen niche/fo erndte fie auch nicht:thun auch feine Arbeit mit ihren Sande:bas Land bringt vo ihm felbft/was jur auffenthaltung ih tes Lebens von nothe iff/als Cocos, Vbas, Bananas, ond dergleiche Frachee Bandas Baffer ableuffe/ pflegen unterweilen die Weiber an nibrigen Orten am Offer def Weere Bifch ju fuchen/od die Mailer fangen fie felbft mit ihren Angelruthen und freffen fie alfo robeidaß man alfo hie ein lebendig Mufter has be fonteber Gulbinen Beit/davon die Poeten fo viel gedichtet haben:ju guter lege gaben wir diefer Infel unfer Grade Namen/nemlich Sorno Infel/und nanten die Rade/darauff unfer Schiff gelege nach une ferm Schiff/Concordia, die Rabe der Gintrachtigfeit. Wir hatte bennahe den gangten Tag juthu/bif wir unfer Schiff von der Rade/und die Ander herauf bringen tonten:baß eine Ander Sent rieß mitten entamen an eine fpigen Grund/daß wir drüber de Ancter verlofren:wir warffen noch ein Ancter auß/daß ander ju fuchen:aber im ju ruct gifen fufr das Seil an eine fpigen Belfen vil jerfi- 1-9/Daß wir alfo noch rin Ander verscherneten. Diese Rade liegt gegen Suben der Inful/gleichsam in ch. an befchloffenen Dre hatt auff der einen Seiten eine Burth mit einem fiestichten und steinichten Grund/welche mit dem abfall defi Baffere vertrucknete: auff der andern Sciten Das fefte Land/boch war am Affer der Boden auch feb fiche. Bir hatten une dahin gelegt mit vie Anctern / an vier Seilern zu zehen Elaffiern ohngefehr einer Mufqueten Schuf von bem füffen Bafferfluß. Bir hatten ofne gefehr noch ein wenig neher dem Land antern fonen. Dan wo wir lagen/foten wir wege der Enge/fchwerlich unfer Schiff umbwenden. Bimb Mittag fyaneten wir die Segel auff/fuhren erftlich Weft Sudweft/ biß gegen Abend/bamit wir das ho he Weer erreichten/barnach namen wir unfern Beg gege Beffen/mit eine guten Oftwind/ware vo herhen froh daß wir vns in diefer luftigen Inful fo wol erquiet hatten/ vnd fo wol mit gutem Waffer/etlis then Schweinlein/Bbas Burgein/Cocos Nilf und Bananas verfehen waren. Der Dre/da wir waren/liegt unter der Dohe von 14. grad. 56. Minuten.

Den 1. Junij hatten wir die Sohe von 13. Grad/vnb 17. Minuten/der Wind fam von Often/ Brading wir fegelten Nordwerts. Folgende Lage vber hatten wir noch Offmind /wir fuhren aber Nord Nord uat. Weft/auch Weft/boch mehrentheils Nordweft ein vierthel auff Weft/ond ging gemeintich dapfer von

Ratten/ben 1 4. hatten wir die Sohe von 3. Brad. 45. Minuten. Bir faben diefen Zag viel Bact/bas male fuhren wir Beft/vnb Beft Subweft/vnbbegegnete unf ungeheure Bellen von Sub Subofte. 20. War der Bind Nordoft/wir fchiffeten gegen Beften/ gegen Abend erfahen wir das Lande/liefe fen der wegen das Schiff ohne Segel fahren/und waren unter der Adhe von 4. Grad. 50. Minuten. 21. Erhub fich der Oftwindt/ wir nahmen unfern Beg bem Lande gu/welches gar niedrich war : wie wir naber bingu famen/wurden wir gewahr/ wie es dafeibften viel Gandhauffen und Dagel hatte/ wels che gegen Nordwesten Diefer Infel fich verzogen. Cowaren wol bren ober vier fleine Infuln/alle mit Baumen luftig befest. Als bald famen vne zwo Canocs an Bord/geftalltet wie die vorigen/boch ein wes nia groffer/dan in einem feden funff oder feche Derfonen gemachtich fluen fonten. Diefe Leut waren den worfaen gant aleich/batten auch/wie vne Dauchte/einerlen Sprache/boch waren fie etwas febwerger als Die vorigen/fie waren an ihrer Scham bebettt/ führeten an flate Der 2Baffen Bogen und Pfeile. Bnb Diefes fint Die erfte Bogen/welche wir in den Infeln der Guber Gee gefehen haben. Bir fchencteen ihnen etliche Corallen und Nagel: fle aber deuteten une an/ wir folten beffer gegen Beffen fegeln/ da wir noch ein Landichaffe wurden finden/ in welcher ihr Ronig wohnete/vnd allerlen Borrath vberfluffig vorhans ben ware. Nahmen derhalben unfern Lauff naher Befte/weil wir doch faben daß feine gelegenheit zu ans dern andiefem Ort angutreffen. Diefe Inful war gegen Gud Gudweft/und Wift ein viersbeil auff Suden gelegen unter ber Sohe von 4. Braden/und 47 . Minuten.

26. Bar der Bind DA Gudoft / wir lieffen Beft/vnd Weft ein viertheil auff Nord/vnder der Dofte von 4. Graden 45. Minuten. Bir batten Diefen Zag und folgende Nacht fehon Better und guten Bind/fahen denfelben Tag mol 12. oder 13. fleine Infuln/nahe ben einander gegen Befl Cudweft von wne gelegen/welche ohngefehr anderthalb Weilen gegen Suboff/und Nordweffengelegen. Wir fubren nabe ben diefen Infulen ber/ond lieffen fle gur fincten Dandt liegen.

24. Gieng der Gubwind:wir fahen umb Mittag gegen Gudwefte von une drev nidriger Infuln/wele che fulpfcharun und voller Baume maren. Zwo diefer Infuln waren wol zwo Meilen lang/aber die drite te war fleinidie Differ diefer Infuln waren von harten Felfen/und fonten wir fein gelegt Ort ju andern finden/nanten fie berhalben/Die grunen Infuln. Bir faben auch eine hohe Inful mit fiebe oder acht Die gein fur vne gege Beft ein viertel auff lorden gelegi/lauierten die gange Nacht/vit erwartete def Zage. 25. Worgende frube/ wie wir guient gemelter Inful fchiffen wolten/erfahen wir gegen Gudweiter eis ne andere vberauß hohe Landichaffe/wir hielten dafilr es mufte die Grenne der newe Landichaffi Guine & fenn:namen derhalben unfern Lauff Dahin/vit verlieffen die andere hohe Inful / welche michr naher Bes ften gelegen/vii nanten fie S. Johannes Inful/weil es damals S. Johannes Zag war. Umb Mittag erreichten wir diefe Inful/vit fegelten lengft de Bffer ber mit einem Oft Gudoftwindt/fonten aber doch tein gelegens Drezu anchern antreffen. Wir fanien anfern Nachtaug/ Brunde zu fuchen/welcher gwi feben unferm Schiff und dem Lande fin und wider fuhr. Alle er aber gum Lande nabete/famen zwo oder bren Canoes, mit Dechfchwarnen Leuten/welche gann nactet waren/auch ihre Scham nicht bedecke hate ten/blefe festen mit ihren Schleudern hefftig auff onfere Leut zu/aber fo balo/bie unferigen zu Schieffen anfingen gaben fie bie glucht. Unfer Nache fam unverrichter Gachen wiber an Borb / zeigten an / wie Diefe Bilben viel ein andere Sprach ale die vorigen hatten. Bir fegelten lengft der Seiten berneben eine hohen wil langem Bffer/luftig anzusehen/fahen auch viel Belder/welche vns dauchte/ daß fie gebauwet maren. Abende famen wir hinder einem Ect auff eine Rade / da wir ancherten gu 45. Elaffter an einem unbequemen und fehlupffrigen Drt. Denfelben Abend famen zwo Canocs an unfer Schiff Sprach mit uns zuhalten/aber wir konten fie nicht verfieben. Sie hielten Bacht/vnd brenten Bewer lengit em Df. fer/omb unfert willen. Bir lagen ohngefehr einer Carthaune Schuf weit vom Land/allernechit ben eine Bafferflug. Es febien der Monde gar hell diefe Nacht/vnd ging der Bind vom Land/ dag fie alfo mit ihren Canoco bif unter die Galarie unfere Schiffe fame. Bir warffen jone etliche Coralie gu/vnergeigte ibnen allerlen freundschaffe. Bir gaben auch ihnen zuverflehen/fie folten Cocos. Schweinlein/ Debfe oder Bodt herzuführen/ wan fie dergleiche batten. Aber fie bielte faft die gange Nacht wmb unfer Schiff herumb/ruffen/ und brulleten/ihrer Gewohnheit nach wie die vorigen. Ge waren roht Babarifche/fols fchwarge/ unverfchampteund unhoffliche Leuth. Diefe Landichaffe war von den Grengen Peru, unfes rer Rechnung nach/1840. Teutscher Meilen gelegen.

26. Ramen def Morgende fruhe acht Prauwen oder Canves an unfer Bord/deren eine eilff/ bie vbris gen 4.5.6. oder 7. Perfonen führete fie vmbgabe unfer Schiff/und waren wol gewaffnet auff ihre Das nier/nemlich mit Rolben/ Steinen / Spiefen/ond Schleudern/wir erzeigten one fi eundlich gegen ifte nen/gaben ihnen Corallen wff andere geringschenige Bahren. wir zeigten ihnen an/fie folie widerumb ju Land fahre/vii vms Schweinlein/Cappen/Cocos, oder andere Bruchte/wie fie die hatten zuführen/Aber fie battenetwas anders im Ginn. Dan fie fingen an all mit einander hefftig wider unfer Schiff mit den Steinen zu flurmen/von mit den Rolben zu floppe/vermuthlich uns zu vberweltigen/Aber wir hielte que te Bacht: brennete dapffer mit den Mufqueten und Carthaunen wider diefen Bilde Dauffen log/daß

ibra. Dern ( etlich acn bi maja

gefang (Dean) Doffin faben e 27. 3 etliche sulofen Papor wir onl 29. E Batten g Abendi and No fahen w gen. W 30. M Rhwars chen vm Wir me etlichen? maten. C Batte viel brachten: aber fie bi ren/biff w Landschal muntierte den Ropff genalfoge fie one onf

Di

laffen simt Canoesre Souff: 101 ben auff on Renfe mar mehrgewo ober brengel fcheten vnfe mern auff/d ond vermen dueten getre Weonfes/na Baumwuri West Nord 1. Mattens gieffe Infel/s

Erfahen

pon aween @

iel Boael / bas Sud Sudofic. das Landt/liefe o. Minuten. brich war : wie figet hatte/ wels Infuln/alle mit en/boch ein wes Leut waren den is febmerner als o Vfeile. 23nd benetten ihnen n/da wir noch fluffig vorbans legenheit zu ans

onder der Hofie tter vnd auten Sudwest von n. Wir fubren

r Infuln/wels

a/aber die dries

n viertbeil auff

Ort zu anckern ober acht Die rtete defi Lano. Sudwester eis baffi Guinez hr naher Wes Binb Mittag nten aber boch 1/welcher zwis amen awo oder hebedecke hat Bu Schieffen rigten an / wie berneben eine fie gebauwet fter an einem Sprach mit ngsteem Wf. nechit ben eine as sie also mie u/vii erzeigte nlein/ Debfie unfer Schiff barifche/fols

eilff/bie pbris uffibre Mas ch gegen if widerumb au führen/Aber chiff mit den vir hielte gus iffen log/daß

n Peru, vnfes

fherr jehen oder jrodiff tode blieben / und for groffe Canoa mit breven andern hinder fich lie ent ble auto bern fprungen ober Bord/und fchwammen bavon: wir festen unfern Ruber Rachen berau and frantet etliche unferer Leute unter diefe Schwimmer/welche deren ein theil erfchlugen / und bren ma fich gefane gen brachten/fo hare verwund waren/beneben vier Canoen/welche gum Ruchenherd fine ve perfehendert worden. Die befchedigten lieffen wir verbinden aber der eine ftarb doch

Rach Mittage fuhr unfer Nache mit ben benden gefangenen lengft bem Bfer her und febryen die gefangenen den ihrigen hart gut fie folten Schweinlein/Bananas und Cocos Ruffe bringen :Darauff eine Canoa, brachte ein flein Schweinlein/beneben einer Batte vol Bananas. Wir frenten einen jebe Mann gegen gehen Schweinlein/ond festen ben/welcher fo bart verwundt war and Affer/weil wir fein Doffnung hatten baß er lebendig bleiben wurde. Diefe Leute hatten ihre Rafen ju beiden friten durchbofis ret/ond zwen ring barinnen hencken/ju jeder Seiten eine welches gar wunderlich angufifen war. Wir faben eine andere Inful gegen Rorden/von diefer groffen Inful abgefondere.

27. Julleten wie unfere laftre Baffer vol Baffer, und uberfamen ein Schweinlein / wir faben allbie etliche Bogel gang roth.

28. Ramenetliche Canoes an Bord/aber brachten nichte/begehrten auch ben gefangenen Dann nicht julofen/drumb fenten wir ihn auffe Land und lieffen ihn lauffen. Wir hielten dafür biefe Leute muften Papoos Con/dann fie trugen alle furs Daar/ond fduweten im Maul Betele mit Ratel Nachte buben wir unfere Uncker und fegelten mit wenigem Binde forthan.

29. Enderte fich der Wind officermable/wir fuhren Rordweft/witd Rordweft ein vierthel auff Rorde/ hatten gut Wetter/nur daß es beg Worgens gar fill war. Wir fonten das Ende biefer Infel auff den Abend noch nicht erfeben/ ob wir wolneben dem Land herfuhren / welches fich gegen Beft Nordweft/ und Nordweft ein vierifel auff Norden mit vielen unterschiedlichen Golffen erftrecte. Deffelben Zage fafen wir noch brev hohe Infuln/welche gegen Norden diefer groffen Inful funff oder feche Weit gele-gen. Bir hatten damale die Johe von 3. Grad. und 20. Minuten.

30. Morgens frage/ wie wir wegen ber ftille bes Meers auffgehalten wurden/famen viel Canven mit fchwargen Leuten an unfer Borb/welche ju ihrer ankunffe ihre Zarefchen und Rolben jum friedens Bets then vmb den Ropff fchwungen. Diefe Leute brachten one nichte/hatten aber gern von vne etwas gehabe. Bir mereten/daß fie ein wenig Spricebender/ale die vorigen waren/bann fie bedeckten ihre Scham mie etlichen Blettern/hatten auch hubfchere Canoes, welche vorn und hinden mit Bildweret außgefchnist waren. Sie fint gar folumie ihren Barthen/welche fie mit Rald reiben / wie auch ihr haupthaar. Es Batte viel Cocos Baume in Diefen drep oder vier Infuln/ von dannen diefe Canoes fornen waren. Sie brachten une oberauf nichte/ob wir fchon ihnen andeuteten daß wir Effenfpeife hoch nottfurfftig wart/ aber fie hielten bif auff den Abend neben unferm Schiff/barnach fuhren fie gu Lande.

Den i Julii fennd wir Morgeno fruhe in ber fille mit bem flieffenbe Baffer zwen Weil vortgefat. ren/bif wir fomen fenn zwischen eine Infel zwo Meilen lang / und dem Juffeften Lande der neuwen Landschaffe Guinea. Nach dem wir gefruftucte/famen wol 25. Canoes von der Inful/mie vielt wol gemuntiertem Bold. Co waren eben die jenigen/welche den vorigen Tag ihre Tartichen und Rolbe ums ben Ropffgeschwunge vnd sich gang freundlich gegen uns gebardet:aber fie hatten fich nur uns zubetries gen alfo geftellet / wie es hernacher in der that fich erdugete. Dann wir fille halten muften / vermennten fie vne vnfere Schiffe zu berauben. Wir hatten auß dem Borderniheil def Schiffe zwen Ander niberges laffen zimlich erhaben/vff beren jedes feste fich ein Bilber/vnd vermeinten/wie fie mie feren Rubern fore Canoes regiren toilen/fo wolten fie auch unfer Schiff and Land führen/ble andern festen hare an unfer Schiff: wir gaben aber wol acht auff unfere Schange. Leglich fingen fie an mie ihren Zartichen wit Role ben auff one jufchlagen und ju werffen/baß fie auch einen unter une/welcher boch ber erfle auff ber gange Repfe mar/hefftig beschedigten: aber fich meineten/ es ging ihnen der Dag an/wi fie hetten das Spielnite mehr geworten/bonnerten wir mit unfern Cartaunen wit Mufqueten wider fie der geftalt/ Daß firer jwdif ober drengeben auff der Bahlftatt blieben/vil viel verwundet wurden. Wie fie num die Stucht gaben/ wil Scheten unfere Leute mit einem wol bewehrten Nachen hunder fie her/fingen ein Canoa mit drepen Manneen auff/ben einen weil er tobt war /warffen fich ins Waffer/bie andere gween fprange felbft vber Dord/ und vermennten durch fehmiffen ifer Leben guerretten. Aber wie der eine von unfern Leuten mit ber Dufqueten getroffen/ergab fich der ander als bald/biefer war ein junger Rerl von 18. Jahren/wir nannte ihn Wonfes/nach bem Ramen beffen fo unter uns von ihnen befchedigt worden. Sie machen ihr Brodaus Baumwurgeln. Bir fegelten bef Abende mit fchonem Better und gutem Bind lengft bem Bffer ber/ Beft Nordweft/und Nordweft ein vierthel auff Beft.

2. Hatten wir die Hohe von drey Grad. 12. Minuten/ und fahen einen nibrigen Det beg Lando/ein gieffe Infel/vor welcher lag ein hoher Berg/wir fegelten mie ben Dft Nordoftwind allgemach fort.

Erfahen wir miderumb das hohe Landt/ohngefehr 1 4. Meil von der andern Inful/vnter der Sohe pon gween Graden und 40. Minuten.

4. Wie wir diese vier Insuln fürüber fuhren/fahen wir wol 22. oder 23. andere Insuln flein und groß/ hoch und niedrig durch die Banck/w.lche wir alle zur rechten Dande/auß genommen zween/so zur Einsten gelegen/haben liegen laffen. Sie lagen nahe an einander etliche anderchalb Meil/etliche einer Carse thaunen Schuß weit/ unter der Hohe von zween Braden und 25. oder 30. Minuten. Ibendo wurden wir eines Schiffe gewahr/welches uns auß einer dieser Insuln entgegen fam / aber weil die Nacht und ubereilete/fam es nicht an unser Bord/Morgendo fruh/weil der Bindt uns entgegen/ muste wir es passinen lassen, die eine fichen nich fern von bemselben aeweien.

5. Bar der Bind Sudoft/ und Dft Sudoft/ wir fchiffeten gegen Guden ein vierthel auff Beffery und Sudweften/es donnerte und regnete fehr. Bir ware unter ber Sohe von 3. (Grad/ und 5 6. Deinute. 6. hatten wir bald ftareten / bald gar feinen Wind/ mit Regen/ Blin und Donnern vermifcht Bir fahen vor Mittagein hohes Geburg acgen Sudweften dahin wir vufern Lauffrichteten. Unfer Schiffs Datron fielt dafilr es ware die Jaful Banda, wegen der abnligfeit die en hatte mit dem Berg Goe Morapi in Banda/war auch in gleicher Dobegelegen:aber wie wir naber bingu famen/gucten noch brep oder vier Berg berfar/ welche gegen Norden fiebenmeil vom vorigen entlegen/ barauf er gleich abneme men tonte/bag es fich nicht alfo verhielten. Sinder biefem Berg/ faben wir gegen Dft und Weften wiel Landfchafften/ welche fo lang waren/ bag wir zu benden Seiten fein End abieben mochten/eintheil man bochibas andereniebrig. Bir namen barauf ab/es mufic die neutre Landfchafft Guinea fenn: weil vns aber die Nacht vberfiel/lieffen wir das Schiff bin und wider laviren/ und erwat leten der Morgenrotibe. 7. Frube vor Tage wandeen wir une gegen obgemeldten Berg/welcher war eine brennende Inful/von welcher groffe Blammen und ein Soher Dampif vber fich fehlugen: drumb nanten wir fie Vulcanum, batten fonft Sudoftwind mit fchonem Beiter. Diefe Infulwar wolbewohnet/vnd voller Cocos Baumeidie Inwohner famen mit etlichen Nachennahe an unfer Schiff/aber weber wir/noch unfer fchwarge Monfes fonien fie verfteben. Sie gingen auch nactet/nur allein omb die Scham bebedet etlichetrugen lana andere fury Daar. Beil wir dafelbft fein Grund funden/fonten wir auch nicht anchern: wir faben gegen Norden vu Nordweften noch andere Land fchaffeen/fuhren alfo Nordweft ein viertheil auff Beft ju einem flachen Ed/ welches vor uns lag/ bep welchem wir auch des Abends anlenderen. Bir lieffen die Segel ab/ond lavirten diefelbe Nacht. Das Baffer allhie war von vielerlen Farben/Orun/ Bif of Braun/wir fchenten/es mufte dafeibft ein verfamblung vieler Gewäffer fenn/weil es viel füffer war/als im Deer. Co floffen dafelbft viel Baume/ Blatter und Aefte/ auff welchen unterweilen Bogel ober Meerfrebsefassen.

8. War auch unbeffendiger Binde/ und namen wir unfern Weg Weff Gud Weff / und Weff Nord Beft mit gutem Better/ond simlichen Binde Auff der rechten Genen hatten em bohe Injel/auff der Lincten ein eben Land/gimlicher hohe. Wir lieffen gegen Landi/ben welchem wir deß Abende anlendeten/ und fanden einen fiefichten Grund einer Carthaunen Schuft weit vom Lande ju 70. Elaffiern. Allbie famen uns etliche Canoes an Bord/mit frembden und Bilden Leuten/ Gie waren Papoos, batie furne und frause Daar/trugen gur gierde Ring in den Rafen und Ohren/mit etlichen Federn auff dem Daupt/ und umb die Armelbiengen auch Schweinidhne umb den Dalf und auff die Bruft. Sie affen auch Betele und waren alle mangelhafft/ber eine war fchel/ der ander hat fruiffe Bein/jenem war ein Arm die cter als der ander/ diefer war fonft brefthafftig/ barauf wir muthmaffeten/ es mufte ein ungefunder Dre feon/vit daß fo viel mehr/weil fie jhre Bohnung auff Balden & oder neun Schuh vber der Erdehauen auffgefchlage wir ware unter der Dohe vo 3. Grad. 43. Demute/wir fande ein fleine Gattug von Imber. 9. Morgende fruhe/ wie wir fur Ander lagen/ruderte vnier Rache binmeg/ ober ein beffere Stelle für wufer Schiff finden mochte/wie er wiederfam, brachte er Beitung/er bette einen Bap funden, dabin wir als bald fchiffeten/ond fanden einen guten fiefichte mit Leiten vermifchten Grundt ju 26. Clafftern. Gin wenig von dannen waren zwen fleine Dorffer/auf welchen viel Canoes an unfer Bord famen/und bras chien ein wenig Cocos Ruffe mit fich/aber fie butten fie gar juibeur/borfften für vier Ruffe ein Stucks lein leinen Tuch fordern/deffen fie gar begierich waren: fie hatten auch ein wenig Schweinlein, welche fie auch gar gu hoch scheiteten: und ob mir wol ihnen anzeigeten/fie folten une etliche Speiffe gu führen beren wir boch nothurfflig maren/ wolten fie es boch nicht thun. Dogemelten Tago ward einem jeglichen gur erfant/die Bochen vber funff ib. Brote/ und anderifalb Quart einer Dinten Baumobleiden Tag ans derehalb Quart einer Pinte Spanischen Weine/beneben einem fleinen Meffiein Aquavit. All unfer Ruchen fpeife/Erbfen/Bonen/gerolte Berfit/wie auch all onfer fleifch/Spect onbififc war fehon verachret, und wuften doch nicht/wowir waren. Es war une unbewuft, ob wir nahe oder ferne von den Ins Dianischen Insuln maren/fo Conten wir auch nicht eigendlich erfennt ob die Gegend/ ben der wir taglich für vber fuhren new Guinea, ober nicht mare/fondern ce mar nur ein bloffer Wohn dan vnfere Schiffs carten/fo wir ben une hatten/ zeigten von diefen Eandern/ fo wir erfunden haben/nicht das geringfte an. Bege Abend hatte wir groffe Rege/Doffer vil Blig welches die gange Nacht martet/vil war fehr finfter.

- Compen

10.

Da

11.

23. 10 25. Stoira

wir le

Mad

wuch

nechfl

Die U

ben be

fer bu

Muse

toben

vonei

16. 3

ban ein

cos N

mer in b

men. &

Rugeli

feben la

Raffer

bath vn

mügele

17. W

fe vber v

auerlang

fie zu on

wir allen

gel/verr

ne Wur

Bogen/

18. Zau

Indieng

Bebracht

fahen/ale

Welche n

welche ein

nanndt.

19. 28ege

ten ibnen a

Wir faher

mehr gege

Derumb ju

fle loftbren

erft feindfel

n flein ond arofi/ meen/fo sur Em. etliche einer Cars Abende wurden il die Nacht vno mufte wir ce paf.

el auff Wellen/ und 5 6. Weinute. vermifcht. Bir . Unfer Schiffs Berg Goe Meuctien noch bren er gleich abnems ond Weften viel ten/eintheil was a fenn: well one Porgenrothe. ende Inful/von fie Vulcanum, le Cocos 28dus h unfer schwarge et/etlichetrugen ictern: wir faben rtheil auff Weft 1. Wir lieffen bie Brun/Was vil et fiiffer war/als len Bogel/ober

ond West Nord eInfel/auffder nde anlendeten/ laffiern. Allbie oos, Batie furne iff dem Daupt/ e affen auch Bepar ein Arm die ongefunder Dre ber Erdebauen tug von Imber. effere Stelle für nden/ dabin wir .Clafftern. Ein amen/ond bras differin Grade intein welche fie gu führen beren m jeglichen zue bleiten Tagane izvit. All onfer war fchon vere

war febr finfter. 10. Kamen

ne von den Ins

der wir täglich

onfere Schiffs

angeringfte an.

10. Ramen abermal zwampig Canoen an Bord/mie Mdunern/ Weibern/ und Rinbern belaben: fle waren alle nordet/ hatten nur ein wenig ihre Scham bebeckt; brachten aber nichte würdiges mit flch. 11. Lieffen wir bef Morgens Nordweft ein vierthel auff Beft/ und Beft Nordweft/ lengft bir Sel ten ber / behieften Das Land all geit im Geficht / Daß wir vber bren/ jwo/ auch wol nur anderifalb Meile de bavon wichen. Umb ben Mittag paffierten wir far einem bobem Borgeburg vber. Diefe Land. ffe neum Guinea erftrede fich mehrentheile gegen Nordweften ein vierthet auff Weften boch alfo/ Daff fle baid mehr nach Beften/baid mehr nach Norte stucht.

2. Segelem wir noch wie juvor Beff Rordweft/lengft bem Lande her/mit fchonem Better/vund geiffem Sommenfichein/wir hauern omb ben Mittag die Johe von .. Grab/vnd 18. Minuten/die Merre fluche halff one fort/ und trice une gram Weften/wie folches in allen orten ber Landfchaffe neum Gui-

13. vnb 14. Embeten wir an gemeibte Septen/vnb traffen bald ein hobes/balb ein nibriges Lande an. 15. Bar ber Bind und unfer Beg neben ber Seiten ber Landfchaffe/ wie juvor/ nach Mittago faben wir zwo nibrige boch bewohnere Infuln/ein halbe Weil vom Land gelegen/voller Cocos Bdume/wir foffeten bahin/traffen einen guten grund zu antern/ auff 40.30.25. 20. bif zu 6. ober fünff Clafftern/ wir legten one auff einen Leimen Brund gu 13. Clafftern. Infer Schiffpatron feste mit bem Both und Nachen and Land/ in hoffnung etliche Cocos Milfe gu vberfommen/ welche allba in groffer Wenge wuchfen. Aber fo bald fle an Land tratten/hielten etliche febroarge Wilben hinder einem Bufch/ allers nechft an bem Dre/ Da bie unfern aufgeftiegen waren/ und fleißig auff ihre Schang achung gaben/ aber Die Bilden fchoffen auff die unfern zu mit ihren Dfeiten ale wan fie rafend waren / baf fle auch fechote ben der unferigen fchwarlich verwundeten/ der eine war durch ben Arm/ ber ander durch Das Bein / Dies fer durch die Dand jener anderft wo getroffen worden. Derhalben auch die unfern mitten unter fie ihre Mufqueten und Steinerne Befchat abgeben lieffen / aber weil Die Indianer mitifren Blienpfellen gu toben nicht auffforen wolten/ muften die vafern ihnen ju legt entweichen. Wir befanden allbie die Sobe

16. Bubren wir mie unferm Schiff swifchen Diefe bepbe Infuln / und aneterten ju 9. Clafftern : baco ban eine gelegene Schiffoffellung hatt. Nach Mittage gingen onfere Leut nach ber fleinen Inful/Cocos Raffe gu fuchen/ond flecteen gwo oder brep Sutten der Wilben in Brand : wie folches die India ner in ber andern Infuln erfahen/witteten und fehrpen fle greulich / borffeen aber nicht nabe berbep tome men. Dann wir fchoffen mie unferm groben Gefchus lengft bem Affer her / und in den Balb/ daß die Rugein mit groffem Rrachen burch den Bald fuhren bie Bilden Die fluchegaben / ond fich nicht mehr feben laffen borfften. Bmb ben Abend famen Die unfern wider jum Schiff/ und brachten fo viel Cocos Maffe mit fich / baf einem jeden zu feinem theil drep gebuhreren. Bar fpath fam einer in onfer Schiff/ bath wmb Frieden/ und brachte mit fich einen Dut/welcher einem unfer Schiffleuth in vorigem Schare

entigel entfallen mar. Sie gehen gang blog/ bedecken auch ihre Scham nicht.
17. Morgens frithe kamen zwo oder drep Canoc mie Ruffen nabe an unfer Bordt/ warffen die Ruffe vber uns ins Baffer/mit angeige/wir folten fommen und fle abholen/hieburch unfer Freundfchaffe juerlangen. Bir beuteten ionen an/fie folten in unfer Schiff fommen / enblich wurden fie fo lect / bas fle ju unferm Schiff famen / und brachten une fo viet Ndife und Bananas / ale wir begebreten:welc wir alle mit Cordein auf form Canois auff unfer Gallerie brachten/ und gaben ihnen bergegen alte Ma gel/verroftete Meffer/vnd Corallen. Sie brachten vno auch ein wenig granen Imber/vnd etliche braus ne Burpeln/die sie an flatt deß Saffrano gebrauchen. Sie vertaufchten auch mit vno ihre Pfeil vnnd Bogen/baf wit endlich allen guten willen ben ihnen fpareten.

18. Taufcheren wir noch Bananas und Cocos, mit ein wenig Caffavy, und Papede, die auch in Dft Indien gefunden werden. Wir faben albie ettiche groffe Zopfe/ welche auß Difpanien dafin muften gebracht feyn. Diefe Leute verwunderten fich auch nicht/noch erfebracten fo fefte/wie fie unfer Schiff faben/ale die vorigen. Dan fie wuften auch vom groben Gefchile ju fagen/ und nante ifre Infel Moa. Belehe mehr gegen Often getegen ift. Die andere welche nechft darben liege/hieffen fie infou. Die legte/ welche eine simlich erhabene Infut war/fünff ober feche Meil von neuwen Guinca, mard Arimoa ges

19. Begaben fich unfer Leute gu ber groffeften Inful bafelbft gu flichen. Die fchwarpen Indianer that ten ihnen alles liebs/halffen finen die Angel sieben/ und gaben ihnen/ fo viel Cocos, als fie begehreten. Bir faben viel Drauwen/ unter welchen etliche gar groß / vom Morgen der andern Infuln/ welche mehr gegen Dften gelegen/ auff was zu fahren/berhalben rieffen wir unfern Fifchern/ fie folten fich wir berumb ju Schiff begeben. Die Negros jeigten mit ben Bingern/ wir folten unfer Befchugauch wiber fle loftbrennen/wir aber gaben ihnen juverfiehen / baf wir foliches freglichehun witeben/wann fie vno erft fembfelig wurden angreiffen. Sie fuhren aber friedfamlich an unfer Bord/ und brachten une fo viel

Cocos unb Bananas als wir begehrten/bag ein jegilcher unter uns 50. Milfe und zwo Butten mit Bas nanas ober tame. Diefe Leute effen Caffavi an ftatt bef Broto/aber es ift dem / welches in Beft Indien wachfeel bep weitem nicht zuvergleichen: fle machen auch runde Ruchen darauf.

10. Schieden wir def Morgens von bannen/nach dem wir zu vor allerhand Effenfpeife eingetaufchet hatten. Sie er flereten fich/wan wir lenger dafeibst vergiehen wurden/wolten fie une noch genugsamen Borrath verschaffen.

21. Schiffeten wir lengft dem Land fer / gegen Weft Nordweften/ und hatten umb Mittag die Soffe won einem Grad/13. Minuten. Wir erfahen etliche Infulen/ju welchen wir durch den Lauff def Wafs fers getrieben wurden: wir erreichten diefelbe umb Mittag/ ancterten zu drepzehen Clafftern / und hate

ten denfelben Abend Regen/ Donner und Bliggnug. 23. Erhuben wir die Ander Morgens fruhet mit ftillem Wetter / wid gutem Wind/wie wir nun ein wenig von Land gefahren/ famen fechfi groffe Canocs (ob wir wol feinen Menfehen ju Land gefph ret.) hinder uns ber und brachten gedarrete Fische den Brefem nicht ungleich Cocos Bananas Tobaci beneben einer fleinen gattung Fruchte / wie Pflaumen mit fich. Go famen auch etliche Negres auß einer andern Infuln/ die vne auch Effenfpeife juführeten / Diefelbe hatten auch celiche Porcei lainen auß China, darvon wir zwo Schalen ertauscheten : Argwohnten berhalben / es muften guvot Chriften Schiff dafelbft gewefen fenn/weil fie fich ob unferm Schiff auch nicht fehr verwunderten. Dies fes war ein ander Bold / als die vorigen/ihre Farbe war etwas braunlicher/ von Leib waren ficetwas groffer/etliche trugen lang / andere fury Daar / fie führeten auch Bogen vand Pfeile / Deren wir ein theil von finen ertaufcheten : fie waren gar verliebt auff fleine Corallen und Eifenweret fatten auch jur gierde grune/blobe/weiffe/ glaferne Ringe in den Ohren hangen/welche fie/ wie wir muthmaffes ten/ von ben Spaniern befommen hatten.

24. hatten wir die Sobeeines halben Bradsmitgeringem Bind/wir fuhren Nordweft/auch Beff/ ond Gudweft lengft neben einer fchonen und groffen Inful ber welche war hubfch gran und luftig ans gufehen/der gaben wir den Nahmen / nach unferm Schiff Datron / Billhelm Schouten Infulidan Ert aber gegen Weften/nanten wir/bas Borgeburg ber guten hoffnung.

26. Sahengur lincken feiten unfere Schiffe gegen Gub Gudweften viel Landschafften/theile gat boch/theils aber febr niebrich.

26. Sahen wir widerumb dren Infuln/und joge fich das Bffer / noch gegen Rordweft / vild Rords weft ein viertbel auff Norden.

27. Datten wir die Hohepon 29. Minuten von der Gudfeiten der Eini/wir fafen noch viel Lander ges gen Mittag/theils hoch/theils niedrig/ und fegelten lengft denfelben fortnaber Weft Nordweften. 28. vnd 29. Bar es onbestendig Better/ vnd erhub fich inder Mitternacht ein Erdboben / Daft vn' fere Leute auf ihren Cajuteff herfur lieffen / gangerfchrocken / und mennten nicht andere / unfer Schiff were an einen Felfen geftoffen. Wir fencten das Bley/ Conten aber feinen Grund finden.

30. Schiffeten wir in einen groffen Golff/ daß vns dauchte/ wir waren gar vom Land umbgeben wors ben Bir fehreten allen muglichen fleiß an / ob wir einen Außgang gegen Guben treffen mochten/as ber es war umb fonft/ muften derhalben gegen Norden uns wenden. Wir hatten denfetben Zag fchrecks liche Donner und Blis/ daß unfer Schiff gitterte und bebete:auch offtermals mit Feuwerftralen gan umbgeben ward/daher wir nicht wenig erschracken und befintet waren bald drauff fiel fo ein flareter Res gen/baf wir defigleichen zuvor niemable gefehen baben.

31. Merckten wir/ daß wir gleichfam in einen Gad getrieben / ban bas Land hielte feft an ein ander. Schiffeten derhalben gegen Nord/und paffierten jum zweiten mal vber die Equinoctial Lini. 3 bende wie wir nabe jum Land fommen / anderten wir ju 12. Clafftern auff einem Lettegrund / ofingte febr einer Carthaunen fchuß weit von einer Inful fo allernechft bemm Buffeften Lande gelegen. Aber wie fonten weder Menfchen/noch einiges Belaut mercten.

Den 1. Augusti leichterten wir unfer Anckermit groffer mube / bann er war unter einem Felfen fteden blieben / wie wire nun mit gewalt herauffer bringen wolten / fprang Die eine Feder mitten ente

Bir waren unter der Sohe von 15. Braben gegen Norden von der Lini. Begen Abend wurden wir durch die firenge Bluth nahe ans Land getrieben / und muften wegen ftille des Weers auff einem me ebenen/ond febr tieffen Grund andern.

2. Bar es ben gangen Tag fille/ und führte uns das Baffer gegen Beften/ und Beftenein vierthel gegen Nord/in einem farcten Regenwetter.

3. Schiffeten wur wie guvor mit fillem Better/nach de Mittag imbe traffen wir ein Burth an fo gerad im Eingang def Meere / baf wir bafur das Land faum erfeben mochten : wir funden in theile orten 24 40. in andern gu 26. 15. ond 12. Clafftern einen fiefichten Grunde Wir anckerten gu 12. Claffe

berneut Wir et Wolde uns dau Eandt fle wirnam entgegen es waren onfern I 2116 vnfe entgegen auch die tung von Deren wir fie redete Sprache Spanifd anlangen Dene Dofi Turdifd gern:ibre. lieber Lein dem Nam dern vmbf Schafft Gi Diefe Leute in der Tho fre viid D onfern Lan ten damale 40. Claffe wir hatten! und trieb vi genden Za sum dritten 6. Ramen antere Sa tauglich/le Regen Mort vinbfahren 7. Bielein ratay genat 8. Datten bonnerte vni 9. vnd io. S Hobevon 3. 11. Sahen

Mordoften v

fluten flieffer

12.0nd 13.

Regen/wie a

tern/10

2Baffet

befunde

Schild

4. 2330

Mo

eten mit Bas Beft Indien

eingetauschet genugfamen

tag die Höbe uff def Wafe ern / vnd has

/wie wir nun u Land actous os Bananae/ chetliche Noeliche Porcei nusten auvor nderten.Die aren fie etwas derentoir ein /batten auch

t/auch Weft/ nd luffig and en Infulidan

muthmaffes

n/theils gar /vito Rords

iel Länderger dweften.

ben / baff vn unler Schiff nbgeben wore

m mochten/as Eag schrecks verftralen gan n ftarcter Res

an ein anber. tial Line. 26 rund/ofingta gen. Aber win

einem Felfen er mutten ents

bend wurben uffeinem vin

enein vierthel

than fogerad in theils orten M 12, Claffe

tern/weil die Nacht herben tam/ und unfer Schiffpatron fich erfundigen wolte / wohin der Lauff deß Baffers fich wendete : Er fpitrete aber/ baf ber Strom ging naber Weft Gudweften. Selbigen Tago befunden wir die Dobe vo 45. Minuten von der Nordfeiten der Einisfahen auch etliche Balfifche/ und Schildfrotten. Bir machten unfere Rechnung nach der erfundenen Sobje / Daß wir die lente Grengen berneuwen Landfchaffe Guince heiten erreichet / vnd neben derfelben feiten in Die 280. Weil gefegelt. Bir entbeckten benfelben Zag zwo Infuln gegen Weften von vne gelegen.

Bar ein unbestendiger Bind/wir lieffen gegen Sudwesten hatten groß Regenwetter und trabe Bolden/vnd ging die Fluth fireng naber Beften. Bir faben diefen Zag fieben oder acht Infuln/wie une dauchte/ drumb lavierten wir die gange Nacht/ weil wir une beforgten unfer Schiff mocht auffe

Morgens fruh fchiffeten wir noch auffm ftillen Decer / ju legt erhub fich ein unbeftenbiger Binb/ wir namen unfern Beg Sud Sudoft im Regenwetter und geringem Bindt. Beil une der Bind entgegen war/fegelten wir dem Land gu/wie wir folchen denfelben Zag für vber pafirten/ dauchte vno/ es waren etliche Infuln. Dawir naher hingu famen / fonten wir feinen Brund finden. Wir fandten unfern Rachen auß / Grund gufuchen / ben wir auch allernechft beim Land gu 45. Clafftern antraffen. Ale unfer Nache zu Land fuhr/fahen wir erftlich zween/bald drauff drep Drauwen vom Land gerad ihnen entgegen kommen/ und wie fie zu unferm Rachen fich nah:ten/flectten fie ein Friedenezeichen auff / wie auch die unferige defigleichen thaten un fuhren jufammen. Sie brachten nichte fonderlich/ ale ein Bate tung von Bofnen und Indianifchen Erbfen/auch ein wenig Reiß/Tobac/und zween Varadeifrogel/ Deren wir einen ertaufchten/ welcher weiß und roth war. Wir fonten diefe Leute gar wol verftegen/ bann fie redeten etliche worter auff Zernatifch/ war auch einer onter ihnen ber gut Malaifch fonte/welcher Sprache ber Rauffherz auff der Fusten Arzies Clafon genugfam fundig war. Etliche brauchten auch Spanische worter/ wie fie denn auch unter andern Sachen ein Spanisch Baret hatten. Die Rlendung anlangend/waren etliche in der mitten mit einem fleinen reinen Tuchlein vmbgurtet/andere trugen feis dene Hofen von mancherlen Barben. Etlichehatten auch Tulibands auff ihren Sauptern/ welche fie Turchische oter Morische Binden nannten. Sie trugen auch Buldine und Gilberne Ring an den Fins gern:fhre Daar waren Dechlichwarg. Sie vertauschten fhre Bahren mit une umb Corallen/wie wol fie lieber Leinen Tuch gehabt hetten/ waren fonft gar fcheum und forchtfam fdrune. Bir fragten fle nach bem Namen ihrer Landfchafft/aber fie wollens vns nicht anzeigen:hierauf jum eheil/wie auch auf ans bern vmbflinden/namen wir ab/vnd hielten genelich davor/wir weren ben dem mitlern Arm der Lande Schaffe Gilolo auff der Ditfeiten (dann Gilolo erftrecke fich mit dregen Armen gegen Often). Bud Diefe Leute famen von Tidor und waren ber Spanier Freund : wie wir dann auch folches hernachmals in der That erfahren haben. Darüber fennd wir hochlich erfreuwet/ daß wir/ nach fo vielerlen erlittenem fre und Drangfal/dannoch ein folches Drtangetroffen/da wirbefant waren/und verhoffeten baldgu unfern Landeleuten gufommen/nach welchen une eine fo lange Zeit fo hefftig verlanget hatte. Wir hate ten damale geringen Bind/famen gu Land/vnd ancherten einen Carifaunen fchuf weit vom Affer gu 40. Claffiern. Die Inwohner brachten une Cocos und andere Früchte zuverlauffen/zeigten aber an/ wir hatten nicht recht geanctert / wie es denn auch nicht anders war. Abende erhub fich ein flarcter Bind und trieb uns von dannen. Gegen Abend fchieden die Prauwen von uns vond verhieffen fie wolten folgenden Zage und etliche Dennen bringen. Bir waren diefen Zag/gerad unter der Æquinoctial Einf

6. Ramendeß Morgene fruf die Inwohner wiber an Bord/brachten Tobac/ Porceleinen und etliche andere Sachen mit fich/weil wir aber guten Bindt hatten / vnd derfetbe Dre langer juverharren vne tauglich/leichterten wir unfere Ancter/vollende nach den Infulen Molucquas ju fegeln/fchiffeten alfo gegen Nord/auff daß wir die Landfchafft/ welche gegen Nordoft von Gilolo gelegen/ Nordweite auch

7. Bieleingroffer Regenein/wir fafen vmb Mittag/bie Landfchaffe Gilolo gegen Nordoffen/Mo-

ratay genant/welche vne gegen Gubwiften gelegen war.

8. Hatten wir die Dohe von 4. Grad. 3. Minuten von der Nordfeiten der Einien. Def Nachteregnete/ bonnette und bligte es fehr: und Dauchte une Der Strom lieffe allhie gegen Rorben. 9. und 10. Bar unbestendiger Bind und Regenwetter/ und erreichten wir auff den zehenden Zag die

Hobevon 3. Brad. 50. Minuten.

Sahen wir Morgens fruh abermalble Landfehaffe Gilolo, Moratay genant/ben bem Ed gegen Nordoften von Gilolo gelegen. Bir wandten muglichen fleiß an/baffelbe suerreichen/aber die Baffet fluten flieffen uns vom Land gegen Norden/ bag wir es benfelben Zag nicht erlangen mochten. 12. vnd 13. Datten wir die Dobe von 2. Grad/ 5 8. Minuten / mit unbeftendigem Bind/und vielem

17. Ramen wir mit groffer mahe gegen Abend ans Landt/fuhren lengft der Seiten her/mit fichonem Better/word fahen Diefelbe Nacht viel fleine Reuwer am Biffer.

18. Wares mehreriheit ftill/ und lavirten wir lengft dem Lande. Imb den Mittag famen zween Prauwen auß einem Flecken Soppig genannt/dem Könige von Ternate zusichndig/ an unfer Gord/ und hatten ein Friedens Fanlein auffgestecket/mit welche wir gar verständlich reden konten. Eiliche unter ihnen waren von Gammanacanor; diese erzehlten uns/ wie ein Brigantin von Ambsterdam/ der Pstauwgenandt. Woldern Monatdaselbst still gelegen/ bis esseine Ladung von Reiß besommen/ wie dann auch ein Monat oder zween zuvor ein Englisch Schiff daselbst gewesen ware. Wie höchlich wie nun sierüber vns erfreuwet/ und gefrolocket haben/ nach dem wir eigenblich versichetet daß wir / frisch und gesund mit 85. Mann/ eben da all unser Vorrath ein End hatte/ nach so wielerley außgestandenne Angst und Gesahr/ ein so gutes vnd hoch erwünschtes Land/ so nahe ben vollern Landseluten anger trossenhatten? geb ich einem seglichen zu erachten/ dem dergleichen Ebennheur bezognet sennt hatten allhie die Ische den in gestichen zu erachten/ vnd fanden gegen Abend Grundzu 28. Elasstern. Ettliche dieser Leute blieben uber Nacht ben uns / damit sie uns solgenden Tags auff die Rade für Govolischeren.

19. Juhren wir in einem Bay / und anckerten auff einem liesichten Grund / einer Cartaunen schußt weit vom Lande/zu 10. Classiern. Selbigen tage tauscheten wir ein gut theil Sagou, etliche Sannen/zwo oder drey Schildrotten / und ein wenig Reiß. 20. Dandelten wir auch und Sagou und Reiß/ und gas ben ihnen Leinwath/ Corallen/Wesser/Spiegel/und Ramme dafür. Es kamauch ein Correcora alle da an/welche im Nahmen deß Roniges von Ternate, Sagou und Reiß dasselbst abholen folte: dieser ers zehlte/ wie der Ronig wolzwanzig/iheils Hollandische/theils Englische Schist und Ternate herumb tiegen hette/ welche das Weer durch streisften. Und daß E. Schist/ nemblich vier Englische/ und vier Flamiliche/schon nach Wauillas abgesahren wären/wir sinaen daselbst einen hausen Kisch.

21.22,23. und 24. Waren wir noch geschäffrig/ Sagou und Reiß mit fleinen Mafflein einzufauffen.

23. Trunden onfer Leuth den legten Wein.

25. Santen wir die Segelauff/nach dem wir 4. Tonnen Reif/ und viel Sagou von den Inwohnern

dafelbst vberfommen hatten-

Derbit.

Folgende Tage bif auff den 5. Septembris, hatten wir viel widerwertige und unbestendige Wind/ auch unterweilen gar keinen Wind: jest erhub sich ein hartes und erschreckliches Ungewitter/bald fiel ein groffer und dieter Regenein/daß wir alfo in groffem Jammer und Glend lengst dieser Landschaffs herumbschweisfen musten/wir suhren von der einen Geiten zu der andern/offt senetten wir deß Tags die Ancter/ und musten sie alsbald wider herauffer zihen: aber die gewisse Jossmung/daß wir baldezu unsern Landteleuten gen Ternare kommen wurden machte uns all muste und arbeit gering.

vnsern Landtoleuten gen Ternato fommen murben machte und all muhe und arbeit gering.
5. Wie mir an der Landschaffe Gilolo für Ancker lagen / giengen unfere Leute fischen / wie fienun

Die Angelruthe hielten / und jeho giben wolten. sprangen vier Ternaten / mitbloffen Behren / und Schilden in ihren Sanden auß dem Walb herfallen wolten unsere Leut vberfallen aber wie der Balb bierer schrie: Glad zu/ Blad zu/ Oran Hollanda, horeten sie alsbald auff/besprengten ihre Naupter mit Wasser und entschuldigten sich/weil sie vermennet hatten/wir waren Spanier gewesen.

Bufere Leuteführeten fie ins Schiff/ und schendten ihnen eiliche Eorallen/ baruff fie verhieffen/ fie wolten uns bringen/ was wir nur begehren wurden. Sie fagten/ fie famen von Gammano Canor,

pie wolten ond oringen/ was wir nur begegren wurden. Sie jagten/ jie eamen wi welches noch s. oder 6. Weil von dannen ware.

6. und 7. War es noch fill Wetter / ober ja widerwertiger Bind/wir leichterten offtermahle die Anster/lavirten hie und da/ob wir weiter fommen mochten/ aber es war alles vergeblich/ wir fonten gat nicht vortfommen.

8. Lagen wir noch für Ancker/ weil vno der Windezu wider war/ unfer Rauffgerz Jacob le Mapre/ und der Rauffgerz auff der Justen fuhren mit einem wolgerüstetem Nachen gen Gammana Canor. verhoffentlich daselbsten einige ergestlichkeitzu vberkommen. Die Landschaffe allhie von Soppii bist gen Gammano Canor, erftreckt sich Sudwest und Nordost/mit vielen Bapen/ und leuffe der Strom gegen Norden.

9. und 10. Nielten wir noch fill/weil der Wind abermal widerwertig/wie auch den zi. Tag sich er zeigete : andiesem Tag fam unser Nache wider an Bord/und war nicht zu Garmano Canor ges wesen/weil es zu fern entlegen/und sie nicht genugsam Proviands zu sich genommen. Sie waren dech zwo Meilvon dannen in einem Blecken/ Loloda genannt/gewesen/ da sie nichte als etliche Bananas uberkommen/welche in großer Menge daselbsten wachsen. Die Inwohner hatten ihnen erzehltet/wie die Nollander/mit fullf deren von Ternate eine Insul/ Siauro genannd/ neben der Strasse nach Manillas gelegen erobert batten/ und daß drepzeben Schiff zu Ternate vor Ander idgen.

12.Sint

C)161 reno 13. 9 brack fint if 14. 8 lich vi 15. £ Meil. 16. K wie zw 17. 3 Schiff 150. €0 ben S hatten e ten/wi durchn 23rafil ten/ben Schiff Grund fitdarve Schiffs lengst de nen Sch die Wag wiegehei abgefahr auch/ da Steinfel crtrunche nateauf Landsteu General/ haltenme neur zu A gen word 18. Giri men/4. § nun Anet 19.20.21. 4. Batt

72.

14. Zatt luft hatten meleker fin begehrete. 26. Nad bnd Freun eleitete: fer anflern/b.

Motir fan Kauffman 27. Fuhri fegelte nach 28. Segel

wiertenmal

r/mie fihonem

g famen zween n vafer Bord/ ten. Etliche vne nbsterdam/der efommen/wie die bochlich wie dafi wir / frifch ußgestandener deleuten anges anet fennd/wir

rtaunen febuit e Hannen/zwo Reifi/ vnd gas Correcoragile olte : Dieferers rnate herumb fche/vnd vice ch. einzufauffen.

28. Clafftern.

ff die Rade für

n Juwohnern

endiae Bind/ sitter/bald fiel er Landschaffe wir defi Tago g wir baldt zu

/ wie fienun Bebren / vnnd wie der Bal hre Häupter n.

ie verhieffen/ ano Canor,

nahlo die Ano oir fonten gar ob le Wantel

ana Canor. n Soppii biff feder Strom

Tag fich ers o Canor ges ewaren bech be Bananas eblet/wie die fe nach Ma-

12.Sind

Sinde unfer Schiffspatron/und Arries Clafimit 18. wolgerufter Mann nafer Ternate/welches unferer mennung nach 25. Meil von dannen gelegen/ vereifet/ wir aber fint mit dem Schiff / weil renoch ftill war für Ander liegen blieben.

23. Bares noch fill: wie nun unfere Leute auff bem Fifchfang/famen bren Inlandifche ju ihnen/und brack tendren Mittelmaffige wilder Schwein/welche fie mit den hunde erjagt hatten/ diefe Schwein

fint ihnen zu ihrem gnugen bezahlt worden.

14. Buhren wir von dannen mit gutem Wind/aber er legte fich bald/ daß wir denfelben Zag fummers lich vierthalb Meil jum vortheil gewannen.

15. Ließ fich jedertweil ein Euffilein mereten / vnd fegelten wir den Zag mit gutem Wetter vier

16. Ramen wir gen Gammana Canor, fafen die Juful Ternate und Tidor nahe ben einander liegen/ wie zween hoher Berge/gegen Mittag/von uns ohngefehr 1.2. Meilen.

17. Thaten wir unfer beftes / ob wir Ternate erreichen mochten : Morgens frilh erfahen wir ein Schiff vber Binde von une fahren / welches war der Morgenftern von Rotterbam / ohngefehr von 150. Laften/ond hatte 26. Stud groben Geschunes. Amb Mittag fam unfer Nache auf bem fels ben Schiff in welchem unfere Leute dren Racht verharret/ nach dem fie es indem Golff vor Sabou hatten angetroffen. Beerhagen war Abmiral brüber/ und war eine von Abmiral Spiegelberge Schife fen/wir vernahmen von diefen Leuten/baß gedachter Spiegelberger/ben der Magellanischen Straffen/ durchwelcheerfur zween Monaten gefegelt/ feine fleme Barque verlohren : es weren jomeauch in Brajilia ben dem Fluff Spirito faneto, wie er eine Schlache mit ben Bilben gehalten/ brep Barquet. ten/beneben vielem Bolet im flich blieben: erhatte Die Statt Payta zerftoret/mit acht Spanifchen Schiffen gestruten / deren dren nemblich dem Ammiral / Diceammiral / und noch einanders ju Grund geschoffen/ofine mercklichen Schaden/nurdager eilich Bolet verlofren/vnd gar fein Pros fiedarvon befommen : er ware gu Eima gewefen / hatte auch in unterfchiedlichen Banen Spanifche Cchiff gefuchet/vnd deren 40 in einer Ban angetroffen/ aber nichte außrichten fonnen : co mare lengft der Landschaffe neuw Dispanien/durch Manillas in De Indien fommen/ von dannen er fete nen Schiffmann/ Jan Cornelius Man/fonft Denfcheneffer genant/mit vier Schiffen Ambfierdam/ Die Wapen von Ambsterdam/ Seelandt/vnd Middelburg/nach Haußgefandt. Sie verineldten auch/ wie gehen wolgerufter Schiff under dem Dbriften Johann Dieterich Lamb von Sorn nach Manillas abgefahren / die Spanische Flota von den Ternatischen Grennen abzuhalten. Wir verstanden auch/ Dafi Dir General Deter Bote / auff feiner Beimrepfe / wie er ben der Inful Mauricii auff die Steinfelfen geworffen/ mit vier Schiffen jammerlich vmblommen/were viel Bolde/ auch er felbft/ ertruncken/vndnureia Schiff davon fommen. Gelbigen Tage anterten wir fur Malaja in Ternate auff einem fiefichien Grundt gu eniff Clafftern / von hernen froh/ daß wir widerumb gu vnfern Landeleuten fommen waren. Anfer Patron und Rauffhert tratten ale balb ju Lande/ baf fie mit bent General/ Laurens Real/ ber an deß verftorbenen Generals Gerhard Reinften flate Commen/fprache halten mochten : ba fie dann von gemeltem General Dem Abmiral Stephan Beerhagen dem Guuer rieur zu Amboin Jafpar Janfigen und dem gangen Indianischen Rathaufe freundlichfte fint empfane

18. Girugen unfere Rauffherren und Schiffspatron aufs Land / und verlauffeen / unfere zween Ra men/4. Metallin Grud'/fo auff ber Jufte gewefen/ ein theil Blep/wie zwep groffer Schifffepler/

nun Uneter/vndandere geringere Gachen.

19.20.21. 12.23. Lagen wir an gemeidtem Drt fill. 24. Bathen 11. Manner/vnd vier Buben den Datron Willhelm Schouten vmb vrlaub / Dieweil fie luft hatten noch etwas lenger in Indiagu bleiben und der Weft Indianischen Compagny gu dienen welcher ihnen folches verwilligte/weil auch insonderheit der General Real foldes von unferm Patron

26. Nachdem wir unfern Abschied vom General Laurent Real genommen / welcher une alle Effe bob Freundschaffe erzeigt hatte / vnd zum vberfluß vnfern Patron vnd Rauffherzen zum Schiff beglenete: fennt wir mit unfern bepden Schiffen von dannen gefahren. Das eine Schiff war der More genflern/beffen oben gedacht / welches den 22. Tag nach uns auff die Rade fommen/ vonfeno gen Motir fonffen wolte / wir aber richteten unfern Weg auff Bantam / und namen auff bef Beneral Rauffmand im Schiff Morgenftern/inftendiges anhauten einen feiner Diener mit wns.

27. Jufren wir vor Tidor fürdber/ ond nam das Schiff Morgenftern feinen abschied von une/ und

28. Segetten wir für Motir/vnd Matiam/den 29. für Caju ond Bakiam pher /ond paffirten jum piertennal durch die Aquinochial Lini.

Weinmo -

Den 2. Octobris schiffeten wir filr Loega Combella, und Manipa in Zeira. den 3. für Burro, den 6. für Botton, und Cabessecabinco den 7. für Cabonaufer.

8. Suhren wir in die enge Bugarones, swifchen dem Mittage Ed Der Infeln Celebes vfi Defolafo. 13. Sahen wir gegen Abend Die Infel Madura, 14. def Morgens lava, und fuhren Diefen Zag für Tuban vher.

16. Ramen wir vmb Mittag vor lapara, da legten wir uns auff die Rade/und fanden daselbst das Hole landische Schiff Ambsterdam/welches daselbst Reuß einladen und gen Tanate führen sotte. Allhie Laufften und verforgten wir uns mit Reuß/ Arecca/Bisch/Bleisch/und anderer Effenspeise/auff die vorschende Deimfarth.

23. Schieben wir von damen/vnd kamen den 28. nahe ben lacatara: wir anderten aufferhalb der Infel/vnd fanden daseibst dren Dollandische Schiff / nemisch das Schiff Dorn/Abler/Gerechtigkeit/beneben drenen Engelischen Schiffen. Die folgende Nacht flarb einer von wnsern Leuten: biefer war der erste wnter allen/so auff dem großen Schiff Concordia gewesen/sonsten int noch zween andere tobts verfahren/nemlich Johann Cornelius Shouten unsers Vierons Bruder auff dem Sader Meer bestecht ben der Junde Insuln: und noch einer ben den Grennen von Portugal. Aber diese zween waren mit der Justen femmen/daß also bis zur selben Zeit auff benden Schiffen nur drep Menschen gestors ben/vnd die ubrigen 84. Personen zimtich frisch und gesund blieben sign.

37. Ramvor lacatra das Schiff Bantam, auf welchem war der Præfident zu Bantam im nahmen der Befl Indianischen Compagnie Jan Weters Ronen von Dorn.

Winter-

Den t. Novembris forderte der Drafident Johann Detero Roenen/on fern Schiffpatron Bills beim Cornelis Schouten und die Rauffleute für fich auffe Land / wie fie nun für ihn famen / hatter/in benfein feiner fambliche Rathe/finen im Name und von wege ber Derrn Bormefer vberdie Beffindia. nifche Companie/ vermeldet und angezeiget / baf fie ihr Schiff und But vbergeben vnd gu feinen Sans den fellen muften : ob nun wol unfer Schiffe patron mit vielen grunden fich ihme widerfeste / und daß ihnen Bewalt und unrecht geschehe, fich jum hochften beflagte:muften fie doch weil fie vbermeiftert mas ren/thun/ was der Dræfident wolte: der fichentschuldigte und fagte/er thate/ was ihm befohlen ware/ fo fle aber ver mennten/ baf ihnen zu turk gefchehen/ mochten fie ihr Recht in Dolland fuchen Alfo wurs den wir unfere Schiffe und aller unfer Buter berauber. Das Schiff mit aller feiner Zugehor anzuneme men/wurden zween erfahrne Schiffmanner verordnet: Die Bahren aber folten Die zween Sbriften Rauffherren empfangen. Bie dann die Liefferung in ben fenn unfere Datrone und Rauffberren ale bald vorgangen/und ein Inventarium draber auffgerichtet worde. Dif geschab Montage den 1. Nouemb. nach unferer Rechnung/aber wie unfere Landsleute wolten Dienftags den 2. Nouemb. daß wir aber mit der Zeit nit einig waren/ ift das die vrfach: wie wir auf unferm Batterland gegen Abend fegelten/ vil einmalmitber Sonnen ben Erdfreiß umbfchiffet / haben wir eine Nacht und einen Bntergang ber Soffen weniger gehabt alf fie/ und hergegen die von Abend gegen Worgen fegeln/haben durch folch mite tel eine Nacht und Untergang ber Sonnen mehr ale wir: welches alfo verurfacht ben unterfcheid eines gangen Naturlichen Zags. Weil wir aber damals die Zeitrechnung unterlieffen / und in dem fall mit unfern Candeleuten leichtlich gufrieden murden/haben wir doch in derfelben Bochen den Dienftag verlotiven/vnd fein vom Montag auff ben Mittwochen gehupfft. If alfo felbige Wochenurfeche Lagelang gewifin.

Bie wir nun also unsers Schiffs verlüstig worden/haben sich etliche unserer Leute in diensten bep ber Best Indianischen Companie begeben: die ubrigen sine auff zwepen Schiffen/nemlich Amsters dam und Seeland/uber welche Georg Spiegelbergen zu gebiethen/vertheilet worden/daß sie wiedes rumb heimfehreten. Der Schiffpatron Billhelm Schouten/beneben Jacob ie Mante ond zehen and bern/wie auch gemeldter Admiral Spiegelberg suhren auff dem Schiff Ambsterdam:in welchem Schiffmann war Jan Cornelis Man/Menschen esser genant. Arried Elaß/ und der Steurman Nieschab Veterssen mit zehen andern tratten in das Schiff Seeland/in welchem Schiffman war Cornelis Michael Veterssen Mit zehen andern tratten in das Schiff Seeland/in welchem Schiffman war Cornelis lius Nienland von Middelburg: und schieden den 14. Decembris von dannen.

2. Starb unfer Raufiher: Jacob le Mapre.

Anno 1617. Zenner. Den t. Ianuarii verlohren wir das Schiff Seeland außm Beficht.

2.4. Ramen wir unter der Infuln Mauricius auff Die Rade / Da wir etliche Tag uns erquicken / und fuhren den 30. von dannen.

6. Martil paffirten wir / onfern gebancten nach fur bem Capo fur vber / bann wir befamen es nicht

31. Ramen wir zu der Inful Helena, da wir das Schiff Seeland wider antraffen/welches etliche Zag zuvor dafelbft angelender.

6.Apr.

Sch

den 3. für Burro. bes vii Desolaso. n diesen Tagfar

dafelbft bas Sols ren folte. Allbie rife/auff die vors

ufferhalb der In. r/Gerechtigfeit/ en: Diefer warder een andere todes Sader Meer bes icfe zween waren Renfchen geftors

tam im nahmen

hiffpatron Wills men/hatter/in rdie Weffindias Jufeinen Dans erfette / vnd daß bermeiftert mas befohlen ware/ ichen. Alfo wurs ehor anzunems ween Dbriften foerren als bald m 1. Nouemb. . daß wir aber end fegelten/vil Untergang der burch folch mits nterfcbeid eines in dem fall mie den Dienftag Bochenur feche

in dienften ben mlich Amfters daß fie wiedes ond zehen ans m:in welchem Steurman Mie an war Coriles

quicken/vnd

famen eo niche

esetliche Zag

6.Apr.

6 Aprilie, nach dem wir one ein wenig erquidet / und mit Waffer verfeben /fchieden wir mit beiden Schiffen von dannen/vnd faben ben 14. die Auffahrte Inful.

24. Morgens fruhe waren wir gum fünffren mal vnterder Ægeinoctial Lini:den 28. fahen wir ben Nordftern / welchen wir in gwangig Monden nicht gefehen hatter

Den 1. Julii famen wir mie dem Schiff Ambflerdam in Scelande / da ben vorigen Zag das Schiff Seeland angelendet war . Daben alfo biefe Repfe in swepen Ja fren/vnd achtgehen Tagen ju End geführer.

Gott allein sen Ehr.







Folgen hernacher

## Sigentliche und warhafftige Fürbildungen der Histori und Weschicht/som Herrn Willhelm Schow

ten Schiffart in die Sudfee vorgangen / in das Eplifte Theil der Decis dentalischen Indien gehorig.

#### Beneben warhafftiger Beschreibung und Erflärung ber Bildnuffen/fo onter jede Figur ordentlich gefeit.

Alles zierlich in fchonen Rupffers Genteen fur Augen geftellet/vnd von newem an Zag geben/

Durch

Johann: Theodor de Bry / Burgern und Buchhandlern zu Oppenheim.



Getruckeju Franckfurt am Mann ben Paulo Jacobi:

ANNO M DC XIX.



## Willhelm Schouten Albfarth in die



Eiln auß mitgetheilter Frepheit/die Weft Indianische Rauffmans Gesellchaffeniemand gestatten wollen/ baß er durch die Wagellanische Straffe in Indien schwertendader andere Rauff, und Handelsstätte und Leuthe / sich dadurch beschwerte sunden/haben die von Hoorn auff angeben Willhelm Schouten zwep Schiff außgesertische einem andern Weg und Straffe in die Sudse erfündigen sollen.





ond der G darüber f haben fie Willhelt funden w

73:50

## Beschreibung der Geutven Straßein die Sudsee/so von Willhelm Schouten erfunden

worden.



CAd dem nun diefe Schiffe mit onterfchiedlichem Wetter ond Bind ihre D Repfe fargenommen/auch eiliche vorhin unbefante Infuln erfunden / die fle ihren Dberte Chern au Ehren: Maurtii Inful/ Det Staten Epland, C. Horn, Infuln von Barneveld genennet haben/ fing fie auchendlich ju forem Zwert gelanger/vnd haben zwifchen Mauricii, vnd ber Graten Inful/vnter bem 57. Brad eine bequeme Grrafe in die groffe Guderfee angetroffen/ bariber fit fochlich erfrewet wurden/ vnb auffinftandig anhalten deß Commissarii Jacob le Mapte/ haben fie diese Straffe nach seinem Nahmen Maprii Straffe genant/ wiewol fie mit mehrem Recht/ Wilhelm Schouten Straffe heiffen solte/ale durch dessen fleiß fie erftmale entdeckt/ und genglich ift er



Enlffter Theil America.

## Bollander eroberen ein Schiff mit Wilden den Leuten ond Kindern.



Je die Hollander mater dem 15. Grad. 20. Minuten / schiffeten / warden sie nach den Wittaa imbe eines Schiffe gewahr/welches sie anfange eine Spanische Barete zu gelniche fireichen Wolten sich ihr dem die Aber ob sie son zum drittenmal gewarner bennoch die Ses gelniche fireichen wolten sichieken die Hollander ihren Rachen auß welche mit den Wusdern auf sie schieften und sie gesangen nemmt a solem. So bald die Wilden solches vermeretten/wurden sie gar irr und bestützt etliche sprangen in Wasser etliche wurffen spre Guter oder Bord.





Holland die Main Holland dern dave Leute mit

### Wie sich ferner die Wilden Leute erzei-



Meter andern tvolte einer mit einem kleinen Kind davon schwimmen/wie dauch ein ander/der aussim Kackenschwerlich verwunder Mind davon schwonden dollandern daussiche des erhalten wurden. Da sie das Schiff ansallen wolten, stiegenzweren zu sonne Fres aussiche ich keine sieste eine keine staten sien keine keine staten sien keine keine Sollander thaten sien keine keine sieste eine Ranner zu ihren Weiden sieste Beiden sie gar willtommen als die sie auch für Freuden kissend Dollander sagen auch daß diese Witten niche allein das Meenwasser tranten/sondern auch sieren Kins dern davon zu trinten gaben/welches sie doch wider die Natur zu sen bedauche. Nach dem nun diese Leute mit frieden von sonn geschieden waren/namen die Dollander ihren Weg nahre Sudosten.



fie jor febwu graufd doch er den/hi lender rauber walt ar er mit wmbgo Enlfter Theil America.

## Wie es den Sollandern in der COCOS, ond Verräthers Insuln ergangen.



3 Je bie Hollander ferner schiffeten/kamen fie zu zwenen andern Infuln/beren eine/weil viel Cocos Ruffe brin wuchfen/neneten fle Die Cocos Inful. Die Inwohner fam? Dauffen weise mit ihren Canoen herzu/schwuffen and Schiff/filegen mit folchem gedreng brauff/daß die Dollander bald nicht wusten/wohin sie fich drehen oder wenden folie. So bald fle ihre Bahre verfauffe/fprungen fie mit dem getauschten auch wol geftolenem Gutt ins Baffer und fchwuffen davon Bie aber Die Hollander ihren Nachen nach ber andern Infut fandten/wurd der felbe graufamlich von zwolff Canoen der Wilde angefallen/daß fie fich derfelben füfferlich erwehren mochet/ Doch endlich wie die Wilde faben/baß etliche onder ihnen mit den Wufqueten verwund vil getobtet wurben/hielten fie gurice. Db auch wol ber Ronig biefer Inful anfenglich fich gar freundlich gegen die Hole lender ftellete/fo hatt er doch lettlich mit aller macht diefelbe ju vberweltigen/ vnd fie ihres Schiffe gii be rauben unterflanden/barauff er fic mit einem groffen Dauffen forer Schifflein umbringet und mit gewalt an fle gefest:aber weil die Dollander mit dem groffen Gefcals in fle weidlich logbrandten / mufte er mit fchanden und groffem Berluft ber femigen absiehen. Weil man bann fo Berraiherlich mit ihnen vmbgangen/baben fie biefe Inful Berrather Inful genandt.



von breift lånber auf queten Fei fie wolten Darburch Bri Dollanden Pollanden beten bring ber Tilbei

Enlfter Theil America.

#### Wie es den Sollandern in der Erund.



Straffen die Hollander auch eine Inful an/mit Bilden Rebftocken vmb. geunet/in welcher Die Manner lang/bie Beiber aber fure Daar trugen/ weil fie aber feinen Grund antreffen konten/muften etliche and Land fchwimmen/ vnd die vbrigen mit Geilerp hernacher giben. Wie fie einmal mit ffren Nachen and Land fich begeben wolten/wurden fie pon dreifig Bitben/fo auß einem Bald berauffer fiele/angegriffen/diefe riffen mit gewalt jween Dole lander auf dem Rachen/ond eileren mie fonen bem Bald ju. Bie aber die Sollander mie ihren Duf queten Jewer geben wolten/famen der Bilben Beiber/fielen ihren Rannern wmb den Dalf/bittend fle wolten fich deß fireiens wider die Hollander enthalten/damit fle von ihnen niche erfchoffen warben. Dardurch fint fle bewogen ein Canoa mit drepen Mannern an der Hollander Schiff abiufertigen/ welche Friedens und anderer Bafre halben mit ifnen handeln folten Diefe wutden freundlich von den Dolldadern empfangen/ einem gaben fie auß einem Gilbern Becher gutrineten / welchen fie mit groffen Noth fonten wiber von fom bringen. Stebetten auch fonften gern Gifen geftolen / wan fie co berauffer hetten bringen tonnen. In Dem Diefe brep im Schiff waten/verfamblete fich am Affet ein groffet Jauffe ber T. ilben/welche den Dollandern/daß fie ju Land fommen woiten/ in ihrer Speaach jurieffen.





fen zu bes cten/fetze toßbrenn Enlffter Theil America.

# Wie die Bollander in einer andern Anstallempfangen.



fommen/in der ihnen von dem Könige vod Inwohnern viel liebs und guts
ist erzeiget worden. Einmal kam der König der benachbarten Insul/diefen zu besuchen/vond nach wunderbarlithen Geremonien/vond vberliefferten Gescheneten/seizen sie sich ihr Dancket zuhalten / denen die Hollander zu ehren ihr Geschän
loßbrenneten vond ihre Erumpetten schallen liessen.

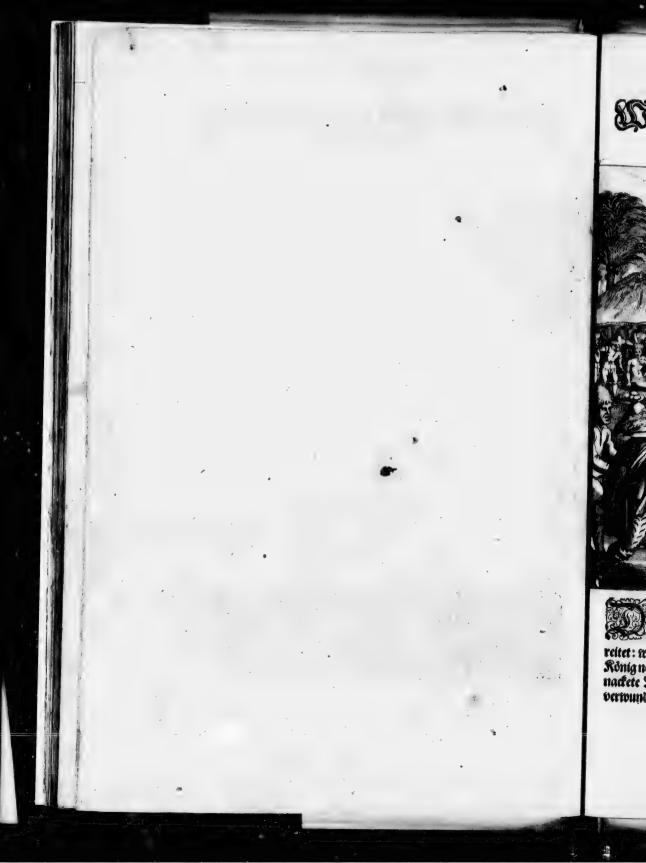

Enlfter Thell America.

## Wie die Wilden ihr Speiß aufftragen/ Eranck zurichten/ond für dem Könige

bangen.



Se Speife trug man jhnen auff den Röpffen/friechend vor/ der Tranck ward auß einem Rraut/Cavagenannt/welches siezu vor wol im Maul feutveten/ und hernach in eine hulgerne Schuffel fpeneten/zubes reitet: wie die Hollander einmal beim Mondscheinzu Land gingen / fanden sie den Ronig neben feinen Weibern figen/ welcher mit Luft anfchauwete/ wie etliche junge nackete Magdlin für ihm dangeten/darob fich die Sollander felbft nicht gnugfam

IX, Befcereie



Enlffter Theil America,

### Beschreibung der Borns Ansul.



Jese Insul ift einte schweinen welche die Inmohner den Holldadern theile verkauffeten theils verkeiteren. Ansenglich fletten sie sind und wurden der Holldadern theile verkauffeten bolldader streibt verkeiten der Sollander Streundtickseite begätiget. Ihre Haufer ward lengst dem Wer in die runde auffges sührer oden frief das das Wasser abeinnen mochte/in jedem Haufe war ein wenig dur Kraut/zwen Angelruthen wurd ein halber ner Rolbe gefunden. Und das ist all ihr Hauferath. Sie sung ute Schweismer/arge Diebe/ und auff das Eisen voor die mach begierich/Rach dem nun die Hollander ein zeitlang sieh bep ihnen auffgehalten/sint sie serner nach den Moluccischen Insuln zugefahren.

ton S

In



#### APPENDIX

Defi alften Thals America,

Dan ift:

#### Warhafftige Beschreibung der

wunderbahren Cchifffahrt fo Georgius von Spielbergen/ als von der Niberlandischen Indianischen Societet bestellter Oberster voer sechs Safferdung die Magellandische Strafferund in der Suder Seel vom Jahr 1614, bis in das 1618 Jahr

In welcher die newe Schifffahrt durch die Suder Seelauch viel verbetante Landschaffen. Infein und Bolder/neben allem was ihm auffderfeben Arpfe fletommen und zu handen gangen/auf verschiedtem Zagregiften/fleifig verzeichert mit vielen frembben Siguren/o vormale nie geform/geziert und beforieben.

Durch M. Gottfarb Anfac von Dantile.



Schriedt ju Oppenheim ben Hieronymo Gallern.
In Wertegung Johann Aherber de Wer.

OKKA

M DC XX

The bige ond achie fahri dergli genzi Sitt gliche Buc verhe nifche Sch ber Spern gebac ich ni einen mit fi nicht



#### Anden großgünstigen Ceser.

Alf wir / großgunstiger Leser / in Rundschaffe der weit abgelegenen Indianischen Landschaffen und Inseln/zu dieser unser Zeit gebrahen/zu welcher hiebevor weder Prolomæus oder Strabo oder ein anderer außden alten Scribenten Lommen können/ solches haben wir nichst Götille der Allmacht/der vorsichtigen Anordnung der General Staden/seiner Pringelichen Excelleng Jürst Morigen / und der löblichen vereinigten Indianischen Societet im Niderland/den meisten

Theil ju dancten/dam durchiftre Unordnung haben sich viel vornemme versicht bige Leute/als Magellanus, Draco, Candisch, Machiæ, von Nort/Spilbergen/vond andere unterstanden/die aller gesährlichste Reisen vorzumenmen/vond ungesachtet aller Leibes und Lebens Gefahr/dengangen Erdboden zu umbschiffen/alle Inseln und Landschaften zu erfündigen und deren Beschaffen und Gelegenheiten

iedermann zu eröffnen ond fund zumachen.

Dann es muß niemand gedencken/ daß auß Beschreibung solcher Schifffahrten/die jenigen solieber daheim bleiben/als solche Reisen selbst antretten und in
dergleichen Besahr sich begeben wollen/teine Nutsbarkeit haben und erlangen mögen/daß ich der Belustigung/soaußder Erlantnuß frembder Volcker mancherlen
Sitten und Bebräuch zu entsiehen pfleget/ allhie geschweige/ so kann je männte
glichen darauß erkennen und abnemmen lernen/was er von der alten Autorn
Bucher und Schriften in welchen offimals gar weit sehlgeschoffen/halten und

pribellen folle.

Gleich wie rum in diesem eilsten Theil unser Amerischen oder Best Indian nischen Historien die wunderbare Schifffahrt und Reise so von Hern Bilhelm Schouten und Hern Jacob Majerndurch die Magellanische Enge in die Suderweiten und Hern Jacob Majerndurch die Magellanische Enge in die Suder Gegeschehen/in Druck versertiget/vis aber in derselbe noch einer andern/so von Herm Georg von Spilbergen/eben an denselben Drie geschehen/mit welchem dem gedachter Her von Schouten wider an heimgelanget/gedacht roorden/als habe ich nicht unterlassen sollen/dieselbe dem günstigen Leser auch mit zutheilen/ und als einen Appendicem oder Anhang der vorigen ben zusügen/internal sie alle bende mit sonderbaren Herosischen Gemüht diese sehr forgsältige und gefährliche Reisen nicht ohne großen Muß und Frucht glückseitig verrichtet haben.

21 1

Ind swar was ihn von Spilbergen belanget/derfelbe ist auß dem Alber- land abgefahren im Jahr 1614. und erstisch dem Sanet Vincent im Brasisten angefahren/ nachmals in volgendem Jahr hat er in 34. Tagen die sehr geschrliche Magellanische Strasse, welche etwan hieberder und die streichen gestellten wird verschlungen hat/durch geschisser und über und derschlungen hat/durch geschisser und Bestaden von Chili Lamocha, San-Maria, Conception, Valparifa, Quinterer und andere besuchet/ und ist entlich/nach von wündung einer sehr macheigen Spanischen Irmada/mit welcher er erstlich in der Nache/ darnach auch im Tage ein gewaltige Tressen gehan/ an die Molutischen Insinglichtlich antommen. Der ander aber von Schoutennemisch/ist neben seinem Gesellen Jacob le Maire, als er Spielbergen schon inden Molusen gewesen/ dassellen darnach von der andern Seitem der Magellanischen Granse-da er ein netve Fart ersunden und eröffnet/antommen/ von dannener dass mit gedachtem Dermon Spielbergen/als sein Gesellle Maire todes versahren/ wider hommacschissische

Was nun auff dieser weiten und sehr geschlichen Ranse ihnen auffgestofen begranet und widersahren was sie für Landschaften und Inseln besuchet und was für Abendehenver seinem Thier barbarische milde Bolcker und außtandliche Sachen sie gesehen dasselbe alles habeich außthren und der jenigen so seihelt mit und darben gewesen voerschiebten Schriften stellstig verzeichnet und in diesem Appendice oder Auhang der vorigen von Schoutens Ranse als die erfillich anherokommen bengesuger auff daß der gunnige Lefer sie allebendemte

einer Mahe zu tesen vond zu erfandigen Gelegenheit haben möge, weben ich hiemit Göttlicher Bewahrung geeretplich befohlen haben wil.

Ame.



dem Niberrafillen angefährliche
chen gefrefi Chili Lae befuchet.
2/irmada.
igs Treffen
er aber von
Spielbergen
Seiten der
ntommen.
tille Maire

aufgefoffucket/ond / ond aufjenigen / fo net/ ond in fe/ als die lebendemit / tock

Ame-





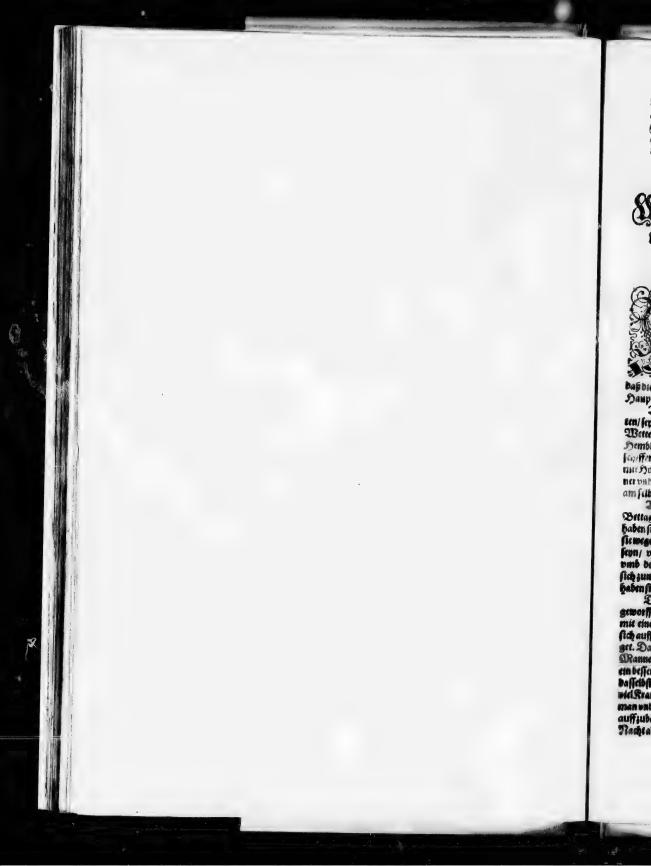



America ellften Thells Unbang.

### Warhafftige Beschreibung der

wunderbaren Reise/ so von Heren Georgio von Spilbergen/durch die Magellanische Straffe in der Euder Seeverrichtet worden.



Off Unordnung der großmächtigen General Staden und Georgeon feiner Excellenie Pring Morigen von Branten/wiedan auch der India. Ben reifer nifchen Societet, hat ber vortreffliche und hocherfahrne Georgius von Ben Cirel Spilbergenials General Oberfier ober 6. Schiffe fich auff die Reife aufmit c. beachen Die Nahmen ber Schiffe marenible neme Connelber neme Schiffe. begeben. Die Rahmen ber Schiffe waren/dienewe Sonne/Der newe Mond/der Jager/ber Daucher/ber Æolus und der Morgenflern / von Erreiffer abgerepfet im Jahr 1614. ben 8. Zag Augusti. Eriftaber anfänglich vor ben Gale Infeln fürüber gefahren/ba er bann befunden/

Daß Diefelben nicht in gebahrenden Grad inden Zaffein werzeichnet fepn/wie fie denn auch vom Haupeman Vincentio im 17. Grad gefett worden.

Ale fie nicht weit vom Lande waren/ und bafelbft feinen guten Grund zu antern finden fond! Betomten/fepnd flewieber auff die Dobe gefahren | hatten aber ben gangen Zag nichte ale ungeftumm men gro Better | und verforgeren fich mit Regenwaffer | welches fiemte furen Leittlichern und eigenen Din Sembbren auffgefangen/ wom Schiffrath warbbefchloffen/fit folten bas Cabo de Frio fariber forffent und fich neben ber Infel Grande fin begeben an die Grangen von Brafill / fich baffelbft enne Dolp ond maffer juver forgen. Mo fie nun fort gefchiffet/haben fie groffe Dlagregen mit Done ner und anderm Bagewitter befommen / auch mit vielen wiederwertigen Winden/wie ce bann am filben Drt jugefchefenpfleget/vom 30. Octob. an/bifinden 17. Novemb. ftreiten muffen.

Ale fir ben 9. Decemb bie gefdhrliche Abrelles vberwunden hatten/haben fic ein gemeinen Stefuden Bettaggehalten vnd Gott für folche Gutthat ein Dandfagung gethan. Dier Zage hernach Brafill. haben fie die Grange von Brafill ino Gefiche befommen / Doch meineten die Schiffleuthe / weil fiewegen tuncteler Euffe nicht wol ertennentonbten / co mochteetwandte Infel Sanct Clara fen, vnbdaf das Capo von S. Thomas, etwanin 4. Belfce Revien vom Geftad abredre; omb den Abendhaben fie befchloffen / wider in Die Dobe jufahren / und umb die Mitternacht fich jum Bfer juverfagen: Als fie aber folches gethan/ond ein Erich Gand beg Dres vermeretet/ Baben fle wieder umbgewendet/ und fich dem Landezubegeben.

Den 20. Decemb. fepnb fielommen andie Infeln von Grandes, ba fle dann fore Ander Wet an bi geworffen zwifchen zwo groffe Infe fo mit vielen Bdumen befeget waren. Der Abmiral fuft Jafel Gramit einem Nachen auf/bie Gegend jubefehen / vnb ale er widerfommen) hat die gange Armada des. fich auffgemachet | und an ein andere Infel etwanein halbe Meple von dannen abgelegen | verfile get. Daffelbft haben fie wiel Fifche/ und unter benfelben auch etliche Erocobill / von gröffe eine Mannes gefangen. Sie fcheceen auch viel Nachen auf/ bie Zieffe ju er landigen / vnb flch vmb ein beffere Gelegenheie ombgufeben/ und als fic abermals an ein andere Infel gefahren / haben fie Daffelbft eeliche Daufiln und Menfchen Gebrine untereinem Belfen gefunden. Co waren aber vielRrancteauff den Schiffen/derhalbenift den folgenden Zagder 23mital mit einem Daupte enan und etlichen Zimmerleuten zu Lanbe gefahren umb etliche Datten für die Rraneten baffeibf auffjubawen/ welche benn omb ben Abend auch ju Lande gebrache fond in die Satten geleget bie Racht aber mit brep Regiment Rriegofnechten bewahrer und bewachte worben. Die jenigen

fonad frifchem Baffer auf gefande waren / geigeten bem Abmiral bef folgenden Zages an i fie Batten im Walb ein Menfchen Betof und Bereufch gehoret. Als nun wiber etliche Nachen abe gefahren/ondibre Wehren in dem Schiffen gelaffen/ hat man gefehen/ daß der Tager ein Schuß gethan | und ale er gefraget | warumb er folches gethan ! hat er geantwortet er habe gefehen bas etliche Lufteaner und Dericaner mit funff Nachen bie brey Dollandifche Nachen angefallen/ wberm unden/ alles erfchlagen/ und mit fich weggefahret batten. Wan bat ihnen berowegen fleife fig nacharfest aber niemand ereplen tounen ond weil noch mehr Jachten baffelbft vorbanden mas ren/ haben fie fich balb wieder ju den Schiffen begeben. Sie hatten noch nicht Baffer gnug/ dere halben muften firein Schiff abfereigen i Diefelben fo Baffer holeten jubefchauen. Ale Die Ras chen mit Baffer wider tamen/ faben fie den Schiffman auf dem Schiffe geworffen | und mit Pfeilenerschoffen/am Afer liegen / berhalbenift noch ein ander Schiff umb mehrer Berliches rung wegen/ babin verordnet worden.

Den i, Tanuarii Anno 1615. fem wier Schiffleute vor den Abmiral gefangen gebracht worden/welche ein Auffruhr angerichtet/ und mit zwepen Schiffen/ nemlich dem Jager und ber Jacht fich von ber Armada abfondern/ond ihren Lauff anders mohinrichten wollen/biefe fein ben verauffen 5. Januarii jum Zod verdammet worden/ daß fie nemblich folten an den Mafibaum gebunden und von 6. Mufquetirern auff ihrem Schiff erfchoffen werden. Drauff haeman ihnen ein Dres Diger jugeordnet/ber fle Die Nacht vber jur Bufe vermagnet und getroftet. Als co nun Zag wore Den/bat Der Amiral Die Blutfahne aufgeftectet/und bat Der Fifcall das Bribeil offentlich verles fen/welches bann alfo balb auch ins Berd gerichtet und vollzogen worden/ und hat man ibre

Leichname auff dem feften Lande begraben.

Che dann fiewider von der Infel Grande abgefahreniff der Rabe gufammen tome Bie be fchlieffen nach der men/pnd hat befchloffen/bag mofern eine ober mehr Schiffe von der Armada burch widerwertle Boffet La. gen Bind folten abgetrieben und verfehlagen werden/fie an bem Beftabevon Cordes und an mocha ju anbern Dreen/baman ju andern pfleget/ Dfale folten fem und ein Beichen auffrichten barben ben anbern fo bernach folgeten ibre Forterfahrt fundt ond juwiffen gei ban warde. Man hat auch ein gewiffe Beit gefest/wielang fie auff emander warten folten/ nemtich feche ober fieben Zage/

nach Berflieffung berfelben folten fiefbren Lauff richten nach der Infel Lamocha in der Suder Seegelegen/ond dafelbft fernerer Inftruction erwarten.

ZBollen Jufel S. Vincenty fahren.

ANNO

Reliche

Haffrat.

geftraffe.

1611.

Etlich Zage hernach ift ber Raft wiber gufammen fommen/ond ift farbracht worden! Dal man omb der Rrancten willin/weil allerley Mangel ben ihnen fürgefallen/ nach der Infel S. Vincent fehiffen folte/biefes hat ber Admiral febr getriebe auf Befach/weil die Rrand beit tage lich fich begunte zuvermehren und vher hand zunerften vond es unmoglich fenn feheineteibz man mit fo groffen und fehmeren Schiffen ben fo ulelen Rrandlen/folte burch bas Magellanifche Rort ans fommen fonnen. So waren zwar etliche einer andern Deprung laber bie Majorn fepn auff ber vo. riaen Mennung bestanden ibz man nemlich den francten bier in willfabren i olte i drauff habe fie die Sutten fo fie auff dem Lande auffgeschlagen/wiber abgebrochen/bie fenigen fo wegen ber Auff. tuhr noch gefangen waren/bin und wider auff die Schiffe vertheilet/undein General Mufterung auff den Schiffen gehalten.

Giefden be auffge.

Den 17. haben fie ein groffen Rauch auff bem Canbe auffgehen gefehen/weil benn ber em Lan. Schiffer auff dem Schiff der Jager genantider an Diefen Orten offt gefchiffet beffandig außlaget/es mare ihm das Land da der Rauch auffgienge gang onbefant/hat man den Raht gufarinen gefordert und befchioffen/es folte der Nachen def Amirals mit jurepen Studen/fechjeben Duf quetirer und giften Schiffleuten/etwan gro Stunden vor Zage abfahren/ bas Land von Dannen Der Rauch auffgangen zu befuchen/vil die Leute fo bafelbft mochte vorhande fennimit Gefchend? zugewinne. Mis nun der Nachen nichte verrichtel kontelhat der Säger felbfil an Lande gefegt vif ein weiß Zähnlein außgefliedet. Er fahr aber an dem Ofter vin din Wald ein groffe Mänge Wolds und ruffeten fom die Portugefen bart ju/er folte nicht an Land fahren fondern nur einen Dann binaber febieten/derhalben bann alfo balb ber Diceabmiral Johann henrich naetet ins Baffer gefprungen/ond ju Lande gefchwommen.

Es flunde am Bfer ein groffe Menge vom Portugefen und wilden Leuten/welche alle mie Dfele len wol bewehret waren/berhalben als der Niberlander fold es gefeben/hat er nicht wollen vollende an Land fcomimmen/fondernift auff einem Belfen figen blieben/vnd begeretes folte einer bie Baf. fen ablegen/ond zu ihm kommen. Die nun baffelbe gefehehen und er gefraget worden von dem fes

Diebe. Werheif.

fel fi Beib gear gabe Die 3 gena antu end j milde gefaß ten fi ftecte

merai

ficifie

fonder

fen/be

nig

fier

nen

nich

alle

fig S

batten aber fi bernat totber 1 brache rich/m richten Bater warein bem La Werw?

gewefer

fe Gefe

sugelaff

Jäger u 14 binde surabef allerlep? ben m bald ber Dberfle fen Sabi halben w torffern de Negi fliger Di vnd ficht Zaged an / fie e Machenabe erein Gauf e gefeben daß n angefallen/ owegen fleif e handen was fer gnug/ bers Mistic Mas fen | und mit

gen gebracht Sager und ber biefe fein ben um gebunden hnen ein Pres m Tag wore fentlich verles Bat man ibre

n Walide

ammen fome h widerwertle ordes und an chem/darben Ranhatauch lieben Zage/ n der Suder.

acht worben! der Infel S. andbeit tage te/daman mie fche Fort and nauff ber pos iffhabe sie die em der Auffe ( Rufterung

weil Denn Ben ândig außfas e sufamumen bechen Wuf bon bannen t Grichenat gefest vii ein inge Wold's cinen Mann ins Waffer

allemie Pfele Uen wollenbe ner die Bafe von dem fee migan

nigender ju fom tam/wer und von wannen fie waren/auch wo fle bin wolten/ bat er geantwortet/ fie waren auf Standern/wolten nach Rio de plata faften/ond begereten finen Proviant julome men julaffen/brauff der ander gefaget/obifinen wol vom Ronig verbotten einigen Proviant ife nen julommen ju faffen / feboch wofern fle verheiffen wolten foldes verborgen ju halten vnb nichenach G. Bincens sepfen wolten/fle baffelbft juverrabten/foleen fieden folgenden Zag mit

Dind den Mutag fehickete der Admiral ein Nachen mit zwepen fleinen Gefchilgen/ und drepf. eine State fig Mufquetirern an ben Idger / und ließ ihm fagen er folte fortfahren umbjufeben ob er ein In, den Spa-fel finden mothie und wann er die felbe funden/mit einem Schuß ein Beichen geben/welches als er niem jugt-getham/fennd ihm alfahald mier Cohiff, hernach arfalaer (Salleffen A. d. a. B. A. B. Michael Co. gethan/fepnb ifm alfobald vier Schiffe hernach gefolger Colleffen fich aber Brube mie bem Lage an bem Gingang bef Bluffes zween Nachen feben/aber nach bem fle ber Schiffe gewar worden/ gaben fie alfobald bie Bluche. Der Abmiral fchickete ben Jager/mit zwepen Rachen in ben Blugt Die Tieffe zuerfündigen. Sie fafen aber bald fernach von der aller nabeft gelegent Statt Sanctus genanne/ ein groffen Nachen tommen/ mit einem weiffen Banlein, Derfeibe ale er die Defach ihrer antunfft ver flanden/faget fic foiten an den Gubernator fchreiben/ daß wolte er vberantworten/ und ifinen wider ein Antwort bringen/ vermafinet fit / fie folten fich haten und vorfeben fur den wilden Leuten/foben Sanct Vincentio ju finden. Bald hernach fat der Jager/fo ben Bluf hincin gefafren warfein Schuß grifan/welchem alfobalb die andern Schiffe nachgefolgee | doch fate ten fie juvor ein Schreiben an ein Stangeauff bas Land/wieffnen befohlen worden/ aufges flectetiber Abmiral aber hatte bas weific Sabnlein hinweg gethan/ond an Statt derfelben ein Dos merannen farbiges Safinlein außgeftectet. Folgenden Zages/fepub zween Nachen an den Oreiba fie foren Brieff auffgeftedt hatten/gefahren/ und ein Antwore abgeholet/welches aber nichts bes fondere gewefen/fie verfertigen bald ein ander fchreiben/ond vberfchierten daffelbe an die Portuge fen/beneben 2. Daß Spanifchen Beine/ 2. Rafen/ und etlichen Deffern ihnen gur verebrung.

Sie fahen bald hernand an dem Bfer S. Bincens | allba die Sanctenfer ifnen verbotten Pferben hatten angufahren/ viel Leute gehen/fomeiffe Sahnlein trugen/ju ben felben fchicken fie 4. Nachen/ conaber fie fagren außtrick lich/ fle vermochten nicht mit ffnen gufandein/ ofine erlaubnuß ifres Bubernatorni die Dollander babeen fle wolten ihnen etliche Fruchte auß der Infel holen welches fie wider verheiffen noch abgefchlagen / wind den Abend famen vondem Jager zween Rachen die brachem Domerangen / Citronen und Bleifch. Drauff def Abmirals fein Dauptman und Salons rich/mit brepenwolgeruffeten Nachen an Land gefahren/ und guerfundigen was bafelbft aufjus richten. Dafebft ift finen ein febreiben geliefert worden / im Namen def Gubernatorn/ boch ofine Unterfchreibung eines Rabmens. Sie brachten aber zween Portugefchen auff Die Schiffejeines war ein Mericaner / Der ander ein Brafilianer/und waren an ifres flate etliche gu Geiffein / auff bem Lande verblieben. Man hat fie die Belegenheit deß Schiffe feben laffen / und ale celiche Bermalter von andern Schiffen dargu tommen/jepnd fie den gangen Zag froblich bepfammen gewefen/ und hat man finen ju chren/ale fle auff den Abend wiber ju Lande gefahren/ etliche grofe

fe Befchus abgehen laffen.

Die Hollander / fo auff dem Lande geblieben/hatten an die Portugefen begehret/daß ihnen Gube jugelaffen marbe bie Stat Sanctum jubefehen/hatten es aber nicht erhalten fonnen. Ale nun ber tomm Jager wiber zu ben Schiffen foffen und ber Abmiral meretet/bg fientebes andere fucheten/ale fie Proble ju hindern und auffauhalten bif die Zeit vorvber mare/hat er den Raht gufammen gefordere/ umb p jurafiffchlagen was ferner juthun mare. Siebelamen gleichwol vneer beg von ben Dortugefen fen. allerlep Brachte/auch Duner/Buder und anbers mehr. Sie fchicketen aber ben folgenden Zag fite ben mit Mufquetirern wol verfebene Nachen/ naber S. Vincent und folget denfelben balb ber Jager und bie Jacht hernach mit vielem Bolck/onter welchen ber Abmiral und andere Dber fen auch waren. Es flegen aber berp unter ihnen auff bas Land und giengen mit einem weif. fen Bahnlein ein Schreiben an die Portugefen zu lieffern/welches ihnen nicht gefallen/zogen der halben weiter fort nach dem Waffer fluß zu/dafeibft fanden fle etliche Daublin/von etlichen Am torffern gebawet/fobie Scoteler genemet worden/ce war dafelbft auch ein fchone Rirche Signora de Negues genant/ babin die Portugefen alle fore Sachen geflohnet hatten. Es war ein febr lufliger Dreireich von Bucter und andern Frachten/berwegen fie bann eiliche Früchte abgebrochen und fich wider ju ben Schiffen verfaget haben.

Der Abmiral finachmale fampt bem Jager unbber Jacht/ nach ber Statt Sandin 40 Tabren/ aber weil ein groß Dngewitter eingefallen/ und fle feine Leute antreffen fonbten / fennb fle wider ju den Schiffen tommen. Nachmale ifter mit zween wolgerufteten Nachman ben Ort gefahren/ Da fie vor zween Zagen gewefen waren/ und hat umb der Jacht/ foetwas natetich fort fahrel zu erwarten fich an Land begeben/bafte benn etliche alte gerfallene Dauflein angetroffent auch etliche Früchte auff den Odumen gefunden. Als fie nun Diefelben abbrechen wolten | haben Die Dortugelen und Bilben fo finter ben jer fallenen Saufern fich bielten mit vielen Dfeilen auff fle gefchoffen/ doch ofneeine Befchabigung | und haben die Deofquetiter fle leichtlich abgetries Im Maug haben flein ben verfallenen Saufern in 30. DRufquerirer verflecte binbere laffen/ weiche Die Dortugefen/ wann fle wibertommen warben/ anfallen folten biefelben aber bas ben folches auffundichafft / und fennd jurict geblieben der halben ale zugleich ein groffer Regen eingefallen/fepnd flewit er in Die Dachen gernetten I und an Die Schiffe mit einer groffen Minge von Domerangen gefahren.

Blefe Rommen ein Portil grifft OOU

nen Bug verfuchen/ und hernach miedem eiften Wetter abfahren folte. Daben demnach bren Das chen in eine Infelabgefertiget/eiliche Früchte ju holen/ale fleaber laum an Land gefeitet/haben fie ein Schiff gefeben baber fahren, folches haben fie an die Schiffe bald zu wiffen gerhan/ berhalben Baben fle wier Nachen wol geruftet alfobalb abgefereiget/ und ift ber Abmiral/ fampe bem Biceab miral un Schiff Der Jager genanne/ Derfelbenbald nachgefolget/ endlich ift Die Jacht auch bargu fommen/ das frembde Schiff fobaldes die Dollander gefet 11 3 Segel auff Die Dobe gu gerichtet, alses aber megen groffer Ungeftumme bef Werrs nicht entgeben tonte bat en fich erges ben/ und ift der Abmiral neben andern hinein gangen.

Ettide gefangen.

Es war ein Schiff von 30. Laften auff Frankofliche Art gemachet es tam von Liffeson m merben durch das Riode Javero, und mahren die Leutemehrer Theile Dafelb Roaheim / fhere waren 18. Portugefenibit hatein gwey Gefchite moetliche Dufqueten ben fich. Ale Die Dollander guifnem fommen befanten fie mit groffer Forcht und Angfil co mdren erwan von ihrem Boldt in Rio Javeriogefangent es mar aber nichts fenderlichs in Schiff als Epfent Baumwolle Dell Sale und andere gefunden. Begen Abend fam einer wonden gefangenen Portugefen mit einem Schreb ben wider andie Schiffet welchen fie abgefertiges hatten / juvernemmen / ob nicht ein Dechfiel Der Befangenen und anderer Gachen gefcheben fonte.

Sie wurden aber unter das gewar! bag ein friede Adfiniein an Mfer auffgeftedet worben! Pleberommen ber Fifcal fuhrbafin mit zween Nachen/ und fandeinen Brieff an ein Dfal gebunden | berfeibe ben von bentrar nach Spanifcher Art geführichen/bann fie fchlugen ihnen alle Danblunge ab/ und wolten !! Spaniern nen fein Proviant laffen tufommen/fir mochten comit Gewalt fuchen/folten fich alfobalbails

ibren Grangen weg machen.

Sielabm Der Abmiral hatteetn Weiterporn mu jemen anten nicht ehun / fondern verfuchet noch eine Bot fangenen etwas hart halten fonnen/wolter boch folden nicht ehun / fondern verfuchet noch eine Bottagen fle folden anifer fifon Freunde und fonderlich an tie Beiftliche fchicken/und fandte einen Befangen mit gween Rine bern/Die Brieffe ju vberlieffern/berfelb: fuhr ju Landei und vbergabe die Cebreiben einem Poreus gefen/folche ju lieffern/ welcher verheiffen/er wolle ben andern Zag ein Intwort bringen. Dach Mittage Baben fie angefangen bas Portugefifch Schiff auf .ulaben / Damit ficetliche mit bem Berficht fo in Demfelben war/ fleyden mediten. Sie fanden a vonter ander abletreliquien, erucifix, Ablag und andere Depligthumb/and smen groffe gefchriebene Bacher/viel fchone Bilbruf. fen und Bemabite/ eine filberne und vberguite Rrone/ und ander filber Gefchitz/ co waren auf aween Schlamen in dem Schiff und andere fo ben Jefuitern gu ffunde. Der Abmiral gwar batte foldes alles gern gegen ben Gejungenen verraufchet | abert . Sollanter tegerten fich folde Pefiliche Sachen wider weggugeben/ und fabren ju laffen/und tonten die Befaugene Portugefen auch ben benifrigen mit bitten und fleben nichte aufrichten.

Gie bet-Sie ftelleten aber noch einen Bug an/ und fuhren mit fleben Nachen an Land/ bafetoft belau brennen bas Dortnamen flewider ein Schreiben def vorigen Innhaltet der ben joan fie fort zu einem Daufe | ... welchem fleviel Domerangen und Citronen gefunden! | rac ber Früchte ein g: en Theill und weil fie won ben Poreingefen werhonet worben/gande fie abe Dauf an/ und flacten fic wier ju den Schiffen/ die Portugefen fchoffen auf dem Bald mit Pfeilen auf fie/ thaten aber

**Entra** 

Mild ibre rafe 16 Ku Den/ nom

ner I

cten

Der b

bern

nen 6

110

ha tig

De

fri

au

5)

ine

MO

leic

DR

Rah mod gleich verje

auffg

bar &

Dem 9 lich be Fretu Diefell haben gange fomm aberes oon F Lauff

entgat

Defentiften Thelle America.

felmen Schaben. Ale flewiber ju den Schiffen famen/janbecten fie bas Porsugefifch Schiffe an und tieffen es von flch/auf forem Ocheriben funcen fle leichelich abnemmen / bağ micht allein an biefem/ fondern auch an andern Orten fore Antunffe febontange juvor vertundfchaffe worden/machten ihne Derhalben diefegewiffe Gedaneten/co muften etwan im Riberland etliche Leuthe f. pn/bie ihnen folebeo verrabten batten.

att Sandius ge

noten / fepnb (is

hen an den Ore as udbelich fore

rin angetroffeni

wolten / haben

len Ofeilen auff

elich abgetries

effecte binders

efelben aber bas

ngroffer Acgen

roffen DRdnae

1/ man noch ele

mach bren Mas

efenet/haben fle

Ban/ berbalben

pt bem Biceab

cht auch barzur uff die Hobe au

hatto fich erges

m von Liffebon fhrerwaren 18.

idader ju ffinem

old/in Rio Ja-

le | Del | Sala

emem Schreb

t ein Wechfiel

Recent worden!

unben / berfelbe

und wolten if.

b alfobalbaus ABatte Die Bei ichet noch eine

ie folten an ibes nie zween Ains cinem Poreu

bringen. Nach

eliche mit bem eliquien,cru-

hom Wildnes

iral swar batte rten fich folche

ne Portugefets

dafetbft betw

m Daufe/ or

igi en Theilf

nb filgeten fich

e/ thaten aber

Crimen

es maren asi

Amiegen Januarii feyn fle turg vor Zage/mit vi lachen an ein Dre gefahren/ Da fle juvor Den von be noch nicht gewefen waren/weil es aber ein febr rames uno vergen Land mar/rad viel Leute Dafelbfl vore wilben handen/fenn fle davon abgefehrede worden. Der Abmira gab ein Beichen/brauff machten fle fich fere lig omb fort jureifen / maften aber bie Ancter wiber aufwer ffen und funten wegen ber ungeftamme def Meers mechtfortlommenibrauff fertigt ber Abmiral poeen Rachen mit fan ff Mufquetiren ab! frifch Baffer zubolen. Als folches die Bilden gefehen/haben fleauf dem nechften Bald mit Pfeilen auff fle gug. fchoffent Die Doreugefen waren b nter ifmen/ und tritben mie Stecken auff fletaber bie Dollander haben flemit ihren Mufqueten abgetricben/ond weilifer zu wenig waren/ tratten fie alle in emen Rachen finternal der Beind ihnen den andern abgenommen batte / co famen ihnen aber bald noch vier Nachen zu fulff/haben berhalben wiber vmbgewande und mit ihren Rufqueten die Bilben leichtlich jurdet getrieben/ba fie bann auch ihren Nachen wiber befommen/welchen die Bilben ine Meer verfenetet hatten. In diefem Ereffen fepud iheer wier auff dem Planblieben; Die Beind aber maren alle befchabiget fallein brep aufgenommen/ und mar ffren biefer Infallallein wegen Sabridfe figfeie ber Schiffteute/begegnet/weil dufeiben wiber ben Defehl fhrer Dbriffen fich nicht gnugfam mit Waffen ver feben batten.

Anfango Februarii hatber Abmiralvier von ben gefangenen Portugefen loß gelaffen/bican. Entitige bern aber jum Dienft auff ben Schiffen behalten/onter benfetben war einer Petrus Alvares gemant/ fanger wicher verheiffen er molle fich der gefangenen Dollander getrewich annenmen und mit allem Bleif Portuge fore Erlebigung befarbern. Erhatte fein Beib und Rinder ben fich/derhalben fcheneret fom ber Ibmb tofattaffen ral cemas an Gele jur Behrungimelches er mit Cheerbietung und Danet fagung angenommen. Nach fhram Abfehieb hat Der Abmiral ein Brichen geber mb fort gufahren/ weil aber fein Bind vorhans Den/muften fie liegen bleiben/onter deg waren fie gejehafftig ben Ander fo am Abmiral Schaben ace nommen wiber ju beffern/es lam aber ein Portugefe an die Schiffe gefahren/ber brachte eilich Die ner und Schweine/ Jem ein fchenen Dapagep und andere Gachen/bie woller dem Admiral fchene eten und bath/bağ man feinen Schwager ber noch gefangen war/ in Anfegung daß er Beib und Rine der hatte/ woler log laffen/ def wolte er als noch lediger an feiner Statt in Safftung bleiben/weiler as ber nichts erhalten tunte/fondern ihm ein folches von bem 20 mit al abgefchlagen worben/ift er mit fel-

nen Gefcheneten wider trameig ju Lande gefahren.

nen Betebeneten woor eraweig ju Lande gerapren.

Nach bem ber Ancker verfertiget war/haben fle fich wiber auff ben Beg gemachet/vnb ift vom Bedomm?
Raht holoffen/haß fo batb fledie Hohe beß Rio de placa würden berühren/der Admiratbie Jürften ein ihr fich Bahre hille fier in ihr ihr fahren ein Beichen geben folte/auff daß fle ihren Lauff nach bem Pfer fallen mochten richten. Sie hatten aber damale die Hohe von 38. Gr. und 49. Wimuten/ und fepnd alfo mie Webel. einerley To beftanbig forigefahren bif auff den i. Martifda fie die Hobe von 46. Grad. und gleich fo ei Wimu a erreichet haben / benfelben Zag befamen fie ein finftern Nebel/daßifte auch nichts da. für fegen anvone muften mur einander Beichen geben/damie fie fich nicht wntereinanden perfreten/fondernb., ten bleiben mochten.

Den 5. Martii erreich fie bie Dobe von 50. Graben und fahen einen Rauch von fernem Girtom, auffgehen/chiffeten berhalben firacte bem Land ju/da fle dann befunden/daß co ein eben und un fruchte das Rie das Rie bar End war. Es lagen vor ihnen neun Berge von welchen Diefer Rauch auffgienge/vad ale fie an Galeges. bem Der fort fchifferen befanden fie endelich daß es der Stuf Rio Galeges ware melcher zwar zuem lich breit/aber nicht faft tieff war. Im erfter anbliet vermennen ettlebe bağ es tige Fretum Magellanicum, ober in bie Magellanifche Etraffe were/aber fle funden pag betre Diefelbe Straffe hat die Dofe von gr. Grad. und 30. Minuten/wie fie folches nachetale augunden haben. Es erhub fich aber ein grof Ungeftammalfo baf ber Abmiral einen Ancter veriobe/vnb die gange Armada vonetnander gerftrewet war/ werche gleichwol den 8. Wareit wider gufammen ges Commen/da flebann ein hofice Land gefeben /welches fie la Fougue ju fepn vermepnet. Sie waren aber etwan in 4. Meylen von bem Capo virgineo, und funden in groffen engen etwan an das land von Fougue getrieben ju werben/ aber Gott gab feine Gnabe baf ber fich Bind wendate und ifie Lauff gegen Mitternacht gerichtet wardi baburch feynd fie allem Angilat und Gefage bamale enigengen.

Ein Dack

In der Nacht als der Wind fich wider gewender/hat die Jacht/welchen Schiff ben andern demale niaten in bas Liecht vor führete ein groß Gefchan abgefchoffen brauff hat man alfo bale bie Segel wierr von mitand Mitternacht nach Orient gewendet. Als bas Angewieter nachgelaffen/funden fie die Hohe von 50. Gr. und 20. Minuten. Es damen aber ben 20. Mareii ju ber Armada ber Daucher und die Jacht welche von 8. biffer nicht gefehen worden/vnd fchon an die Magellanifche Straffe fommen waren/ Da fle bann ben Morgenftern ben ben Infein pinguines genant hinterlaffen hatten / ber Dduches brachte ein trameige Bottfchaffelbas nemlich ein Dneinigfere um felbigem Schiff entflanden wortel welche nicht bat tonnen auffachaben werben/ bif Die Anfanger berfelben/ welche Die Ancter hattett wollen abhamen/waren gefangen und ine Deer geworffen worden.

Sie ten menan ban Capo Virgine.

Den 19. Martiflamenftean Das Capovirgine, flefundem aber ibre Ancter/wie febr fie fich auch bemährten nicht feft machen/wegen bes welchen Grundes/ber bafelbft vorhanden/ber halben fle ban fortgefahren und an das Land von Reundergen angefeset. Wolgende Zages hernach bat ber Abmiral feinen Lauff wieder nach dem Capo virgine gerichtet/bafelbft war das Afer bem Geffad in Engelland nicht ungleich. Ale er aber vermeretet bag ce ein bofen Brund dafelbft hattet hater feinen Lauff wider ju bem Deer jugericht/ba bann ber Mond/ber Acolus und Jager ju fom fommen/welche ben fammen andem Land von Fuogue am Uneter gehalten batten.

Da 26.

Der 26. Sie hatten gar ein widerwertigen and und ging berhalben die Rede unter fonen es mare mannet fie nicht möglich mit fo groffen Schiffen durch viel nige Straffe ju paffieren. Ettiche wolten iman foite Das Binterlager halten in portudelirado, Dactwan Der Ritter Candifch und Ditvier von Rort ft dabyteis auch gewintert hatten. Undere menneten man folte ben Lauff nach bem Capo bonæfpei richten bes Abmiral aber als er gefraget worden/was jutfun ware/antwortet/er fidtte fim Befeft burch Die Das gellanifche Straffe ju paffieren. Solten berhalbenifnnichtverlaffen/ober fich von ihm Abwenden/ bann folches ihnen nicht gelingen witrde/ mit welcher Antwort bann alles bifputieren auffgehaben

Sk tom Straffe.

Den 20. Martii fennd fle in die Magellanische Straffe eingefahren/mit einem guten Weftwind/ men in die der Daucher aber hatte fich wegen der flaftern Nacht von ihnen verfreet dafer Commen etliche in die Bedancten bağ co ceman wind bes Bribeile megen/fo wber etliche Adfriffrer ergangen/bie ins Mers geworffen worden/wie broben gemeib/co vielleicht die Armada verlaffen und feinen Lauff anders mes hin gerichtet hattel volgendes Zages warden fie durch die Bingefidenmigfeit def Meers verhi bert/bafflemuften fille liegen bleiben/ wie fie bann auch entlich/ale fie mit Bewalt fortfeten wollen burch Angewitter wider auf der Straffen berauß getrieben worden.

Ole feben

Den 2. Aprill. fenn fie wider hinem gefahren und foren Lauff ein wenig gegen Mitternacht ju gerichter/bif fle fo weit tommen/baf fie auff 25. Riaffter die Ancher aufwerffen tonnen. Sie betome men bafelbft ein auten Dafen/ als ficaber deffolgenben Tago wiber fort gefahren/haben ficallente Balben viel blinde Klipfen gefunden. Balbim erften Eingang befamen ficein feinen Strich etwan eie ner halben Deple breit/auff 40. Riaffern tieff, boch von leinem feften Grund ber die Ancter fatte balten mogen. Sie be tamen aber dafeibft auff bem Lande von Fuogue jufeben einen Mann einer vbers auf moffen Langel welcher auff ein Derg geftiegen war bamit er Die Schiffe recht anschawen und beleben mochte: Das Land war Dafelbft ben Sandfabein in Seeland nicht ungleich und car fanbig ale fie nun die erfte Enge vberwumben/haben fie die Ancers auff 16. Rlaffter tieff geworffen! und Bott gebantet bag fie bie erfte Befahr vberflanben.

Rolgenben Zag war es etwas falt/hatten aber boch gut Wetter/und weil gegen bem Abend ein Siefinden miderwertiger Wind enfanden /warffen fle for Ander an den Bufen der andern Enge. Sie wieden Justen Breauffen aber vom Contrari Wind wider juride getrieben an den Ort da fle foren vierdeen Stand gehalem hate ten Giner von den Raufficuten fuhr ju Lande/fand doch feine Leut Dafeibfl/fahe aber gween Straufe fen / welche eines fo geschwinden Lauffe waren/ baß fie auch die Pferde vbertraffen. Es war daleibe auch ein Bluf von frifchem Baffer mit vielen Baumen befest/welche fchwarge Berriein truem ei-

nes faffen lieblichen Befchmacks/baffelbe Land haben fie Viana genant. Sictom,

Berner fennd fle fortgefahren an den Binchelber zwepten Engelda famen fle in bie Infel pingui mman bie mes, puter welchen fie die erfte fo gegen DR etag gelegen/das groffe Dfer/die mittelfte patagones ober pingunes Die Rieffen Infelible britte aber fo gegen Mitternacht gelegen Die Rufchein Infel genant habeniber Abmiral fchiedete ben Bifcalmit celichen Rufquettrern anbie Infet des groffen Afers / nach jufor fen ob nicht etwan etliche Schiffe vorvber paffieret waren/er fande aber einem Brieff/ welch Dem Schiff Der Morgenfiern genant an einem Pfahl Dafethft angebumben war/ baffethe Gel den 25. Martit vorober gefahren/ nachmale funden fle auff der Dufchein Infel ein Dia Schreiben/ daßer fir ihnen Die Gedancten machten/er mare com von bem vorlaten Schiff babin ate fent morben.

Dit

Dafi fein Api Di ffre gett ches

Di

Par

(a)

Dal

ber

Den

felbf ORu Ou Mab e 13 Dafi I'n e fie de

fenn

Dans

barra schlee famp pnda mol g GIL A Will 3 gen/v

pirten gut/B ratric ber ju **Dann**a mente

bend t बर्क्स वा andern bantals Segel wiber von e Dobewon fo. und die Jacht/ I ber Dauchen Ancter batten

be fie fich auch alben fie ban at der Admiral Rad in Engels r feinen Lauff nen/welche bep

(bacu) es ware lecu/man foles view won Nors eirichten/ben urch bie Mas m Abwenben! l auffgebaben

n Weffwind/ etliche in die Die ine DRees ff anders wee Recre verbins tfesen wollen

itternacht ju Stebefom. ben fleaflente ich etwan eis Ancher hatte nn ciner where e anschawen leich und gan f geworffen!

m Abend ein Skwärben en Graufe war dafelbit in trugen cir

aftlpinguigones oben t habeniber tach juforo velcher von Schiff was

2#

Der Abmiral fügte fich fethfimbie Infeldes groffen Afersidafelbft fander imen todte Corper Gie finden flach Art beg Landre mit wenig Erben bebed fond mit 6. auffgeflecken Bogen und Pfeiten einge inver inbin herumb gegierer/bie Leichnam waren mit Bellen umbwielelt einer in rechter Rannes lange/ber ander Bar dritfalbe Schuchlang/omb die Balfe mit Paternofter ombwietelt/beren Rorner wie bie Verlen glangeten/ und gar gierlich formieret waren. Als er nun biefelben befehen/und wider mit Crbe bedectet attenieft er wiber gu Schiff gefahren/fepub alfo langft bem Dfer bin gegen Mitternacht juge fahren/ bif auffden Abendiba fie fich an bas Land geleger haben.

Die Infeln waren gang muff und unfruchtbar von benpinguinen bin und widen/ wie bie Gie tom-Sitbet in Solland von ben Ranigien burchgraben und burchwähltet. Den gehenben April. mm an famen fie an ein luftigen Safen/ba bie Spanier vor Beiern eine Statel Philippen genant erbawet Creet Den gehenben April. gerftorets harten, weiche aber freunder gans jerfallen ift! fle warffen bafelbft die Ander auß auff 15. Rlaffter! Philippe ... Dad als es wider Zag worden fuhr der Admiral mit gwepen wolgeraften Rachen gu Lande. Er hat as ber Dabilbfinichte gefunden/ale einfr fchen Bafferflug/an welchem febr viel Buffapffen Der Bil ben Thiere/fo dabingur Trancte gu tommen pflegen/gefparet/beneben bregen muffen Datelein.

Cie fennd aber ferner an dem Mittenachtigen Dfer bingefahren/ond baffelbe gang eben und mit Gie tonwielen Bumen befest gefunden Jaher fie Dannerachtetenies mare etwan bas Land hichevor von ben menan Epanicen gebawet worden/fle funden leinen Grund/ofme allein fart an bem Lande, omb ben Abend ber Da warffen fie fore Uneter auf auff go. Ri etwan omb ein Buchfenfchuf von bem Lande. Sie funden Bellanifet bafeibft ein fehr feho sen und lieblichen Wald mit vielen Papagepen erfüllet/es harte auch bafeibft eine feine Durchfahrt miter der Dohe won 34. Gr. Daburch fie auff Das hohe Meer feben funtem. Den 12. April, tamen firan ein groffen Binetel over Bufen/verhoffend bafeibit einen guten Stand gufinden. Die Bergewanen alloa wie ben uns im hohen Bimter/mit Schnee bebecket.

Don bannen fehiffeten fie an Die Dritte Enge/ hatten aber ein wiberwertigen Binb/ und maften Gie tomfire Ander aufwer ffen fie fchietten einen Rachen vor ihnen ber an den Deufchelhafen/benfelben fole get der Admiral felber auch nach/aber fle funden bafelbft nichts als gut frifch Baffer. Co flunden etfe fon che Baumeiba deren Rinden einen Befchmact hat wie Pfeffer berhalben fle benfeiben den Pfefferhas fen nanten/wiewol auch anandern Orten mehr bergleichen Bdume gefunden werden. Ale fie von bannen abfahren wolten/erhub fich ein wiberwertiger Wind/vnd maften fir zween ganger Zage bas felbft liegen bleiben.

Ale ber Bind fich verdndert/haben flejhre Anter balb auffgejegen/und fennd bas Geftab ber Bilige Muldel Infel worvber gefahren/ bas Land war bafeibft ein wenig erhaben und mit Connec bedecket. Comma Der Abmiral ließeinen Schußehum/ond alfo ein Zeichen den Schiffen geben/fo etwan eiliche in Der burch bie Didhe vorhanden maren. Begen Abend fahen fle einen Rauch auffgeben/ und thaten abermals einen Orreffege Coguf. Colam aber balbeim Rachen gu ifmen/ber brachte Beittung/baffre Schiffe in bem Cordes der Bufen. Dafen Die Aneter feto aufmerffen wolten/befmegen vermundert fich der Abmiral/b; fie mit fo groff'n Schiffen ein folche gefahriche Enge in fo turger Bete burchfchiffet und vbermunden hatten/ba . fle boch balbim Eingang bererften Engevon einander waren gefcheiben und abgefondere worden.

Burb den Abend/ale fie die Ancter aufgeworffen/ift der Vice Abmiral fambe andern Schiffe miralbe. herren und Rauffieuten auf den andern Schiffen jum Abmiral Commen/ und fom mit Fremden er, tommer gehleet wie es finen fo ginetlich ergangen waret es waren alfo balb ju finen fommen die wilde Leuse bonben fampt ihren Beib und Rindernibenfelben hatte der Schiffer auff bem Morgenftern celiche Meffer andern und andere beneben einem Zrund Spannifchen Beino verehrert welche angebeutet baf es ihnen febr Schiffen. wol geschmecket fin auch etliche Derlen/in Geftalt eines Dorns formieret bergegen verehret batten: Sie waren aber nicht wider fommen/ bann fie febr von bem fchieffen der Bollander/fo fle nach bem Wild gethan/waren erfchrectet worden.

Nach dem der Rafe gufammen fommen/haben fle befehloffen/man folce 8. Zage dafeibft fille lie, Sie verfe geniond die Schiffeinach Notturffe proviantien haben alfo mie vielem Proviantiond fonderlich mit mit aller. Durchen fich verfeben dami birien bafeibft m groffer Mange jubetommen/vnd waren fo band Drogut baf fie auch die Oftrien vbertreffen fie befamm auch frifed Baffer und anders nechtider Abmit viand. Pal richtet ein flattliche Dabigeit an/und lief alle wornemme Schiffer Impreleute/und Befelchobas ber ju Gafte laben/bie er dann mit vielen flattlichm Effen auch Spannifch und Francken Wein/ wie Dann auch mit gutern Ribertindifchen Bier/er al tractieet/und mit allerhand Ruficalifchen Jaftrus menten auch lieblicher Bocalifcher Dufte beluftiget und ergenet bat.

Den vier und swannigften fepnd fie beneinem Windel fariber gefahren/ gegen ihnen voer Gie te. waren auff bem Lande viel Ecuthe/ Die hatten ein Fewer gemachet. Sie fchieden einen Dachen ju immen finen / er boeffie nicht an Land fahren fondern windet finen allein mit ein Ruber. Die den 30 Rafen. bend warffen fie die Ancler auß / wuter einer fleinen Infel neben welcher noch etwan fieben ober ache andere lagen. Der Abmiralaber fandte drep Nachen auf/an vnenfchiebliche Derter vmb einen

auten Stand oter Safen aufuchen/welche bem auch enbelich einen gar bequemen Dafen gefunden/ete wann ein hater Deple von bem Det ba fle gawer lagen/ babin fie bann alfo bald noch in berfelben

Sie flaben ein Pus gang auf gellanifebe

Eth fchd.

Her Cafen

bon Soil

mannt.

Den folgenden Zag fuhren fle fort und fanden einen Eingang in bie Mittage ober Suber See. Der Abmiral und andere hielten fin vor gerecht/bann fle wol wuften/bas umb biefelbe Gearnd ein fol cher Eingang gegen Mittag vorhanden/ wie dann folches auf der Diftory der Drientalifchen Ine Straft in Dien von Patre Josepho de costa in Dispanischer von Johanne Hugone Lintschotano Die Briber Zeutscher Spraach befchrieben/am Enbebef 10. Capitels gnugfam erfcheinet/in inaffen benn files mit auch andere Diftorvenfchreiber vberein tommen/ welche bezeugen daß in der Magellanifchen Straffe / von ber Setten ein Gingang in Das groffe Meer gefunden werde/fie aber hatten ihren Des feblible Straffe burch ju paffieren und eine Durchfahre ju fuchen/welchem fie auch nachfommen.

Den 29. April. farmen fie wider an einen andern Dafen/ welcher jest der fanff und smantigfte wat ben fie in der Geraffen gefunden/ fie warffen die Ancer auf auff 26. Riaffier/ es war aber ein fefe bos quemer Drifmit rothen und blamen Perlen gegieret/und mit einem frifchen Baffer Bluff der von ein bergen gehoben Bergeherab/burch bem Walbins Meer gefloffen fam/begabet. Es war bafeibft auch von DRue fchein und andern Sachen ein groffer Bberfluß berhalben bann der Admiral eine fondere Luft an Die fem Dafen arhabt/ und ihn nach feinem Rahmen vom Guilbergen genannt bat.

Zween

Den t. Maji, febiet te der Abmiral ben Schiffer des Morgenflerne / und andere mit einem Na Biern Dollander chen aufi benrechten Beggu fuchen. Ale fte aber ein wenig fort gefahren/ wurden fie etlicher fehonen Bogel auff ber Erbengewahr/berhalben fhrer etliche umb Erlaubnuf gebeten/und fich auff bas Land Bruten er, begeben/ Diefelben gu fangen. Als fleaber taum auff bas Land tamen / warden fle von etlichen wilben Leuten mit Bengeln angefallen/ und wurden forer zween erfchlagen/ Die andere zween aber famen noch Darwon/ berhalben bann ber Admiral/ als er folches erfahren / nicht wenig gezornet / das man ihnen

Erlaubnuß gegeben batte.

Eiliche neme Offi. strer auf Der Merma ba ermeh.

Dieweil auch big ber erliche Schiffleute/ und andere Beampte Lodes verfahren / und alfo etile che Aempterlebig worben/ hat man biefelben mit andern Derfonen befege / und andere Deampteete wehler. Sie fchifferen aber def folgendes Zages fort mit bem Better/ und warffen die Ander auß in einem fefe fchonen Dafen neben einem frifchau Baffer Stuff und als in der Nacht bem Abmiral fein Diener Abraham mit Zod abgangen haben fie benfelben neben bem Bluf begraben und ifnnach fi nem Rahmen / den Abrahame Bluf genanne. Darnach fehicken fle ein Rachen vom Schiff Æolo auf/einanberen Dafen zu fuchen/ ber Abmiralaber und Biccabmiral / waren miebreven geraffecen Dachen aufgefahren/ den filgen Blug gubefeben/ Derfeibe mar eines fo gefchwinden Lauffe/ bag fie faum mit acht Rudern fich wiber berauß arbeiten/ und guben Schiffen fommen tonbeen/ und waren im Eingang des Blufeo etliche Dhate gleichfam ale jum fifchen gefteder. Go flunden auch am Be fer etliche Duttlein/aber die wilde Leute waren ins Beholige geflohen.

Nach dem der Admiral wider zu Schiffe gefommen/ hat man auff den Nachen gewartet / Dere 206ermall fire Cieffe felbe fam in der Rache wider hatte feinen Grand gefunden/ fondern fagte baf es allenthalben von aar in ben Gtraffen. jugroffer Tieffe mare berhalben fordert ber Abmurat ben Rath jufammen / wmb ju Rabifchlagen/ was ju thun ware/ob man fort fahren folte/ ober nicht. Man hat aber für gut angefeben/bağ man noch gween andere Rachen folte abfenden/ Darauff fie bann Die Ancter auffgezogen ond ihren Lauff gegen Abend ju gerichtet. Andem Dfer gegen Mitternacht faben fleeinen Canal ober Arm/ von gleicher Lange mit der Rangellanischen Straffen/in welchem Das Baffer ein febr groffe Bnacfilmmialeis und Gereufch machte. Sie fuhren aber allgemach fort | und gaben febifimeilen ben vorbergefandeen

Nachen ein Beichen mit schieffen, baß fie mereten tonbien, wie fie ihnen nachfolgeten.

Git fom.

Amb den Abend lamen Die Nachen wiber ju den Schiffen/ mit Bermeibung/bas funicht weit menanbas von Dem Aufgang ber Straffen waren/ weil fie bann einen faft guten Bind batten / vermeineten fie bie gange Racht fort ju fahren. Etliche waren barwiber | und vermepnen / man fotte innhalten / pub andem bie gange Vlachet jort ju jahren. Senche waren var weren hohen Gergen andem Capo Mauricii man Auggang def Morgens erwarten/weil fonderlich zwischen zwen hohen Gergen andem Capo Mauricii man wolbleiben fonbte/ weil aber ber Bind fich felanger fe beffer erzeigete | ward ber Saneit enblich auff. gehoben/ und war zwar gratofam zu feben/ bağ man mit fo groffen Schiffen/ zwifchen fo boben Bere gen in einer fo groffen Eieffe ba man auch teine Ancter aufwerffen tontel ben nachtlicher Beile fort fahren wolte. Es eraffnet fich aber bie Straffe allgemach vub ward f: langer fe weiter alfo bağ man in bas hohe Meer hin auf fehrn tonbte. Def Abmiral Schiff war vom Bind andas Land gegen Mite tag getricben/ berhalben er mit fchiffen ein Beichen geben ließ/ bağ man fon mit ben Rachen gu Dalffe fame/aber fie fondten faum anfommen/ fo erhub fich balbein gutes Binb/ond fepnb fie alfo bie gange Nacht glucklich fortgefahren.

216

in City Gi

nen

Şin:

sba

Ra

ges

weg

foji

unb

Da fü

38. K

Ben A

einge

berbe

lafter

felbR

mach

Der It

befen

Gul

20mi

fbm n

ren/ a

tractis

ibnen (

Bu Laz

wohne

gering

feifter

Web.

feine?

folten

ibren &

baiten.

Dall! gleiche befame

cen/baf

beiten f

Christe

ond fat aber fid

Gradi

an cint

m gefunben/es ch in berfelben.

a SubarSa. Begend ein fol ntalifeben Inatichotano in affen denn hice Ragellanifchen ten ihren Bes achlommen. rankigfte war! er ein febr bes E/ ber von eim uch von Deus

niteinem Na licher febones auff bas Land lichen wilden er famen noch as man ihnen

ere Luft ambies

und alfo cello Beampteere Incher auf in Admiral fein innach fele Schiff Æolo en geräfteten ffe | daß fie n/ vnd waren aucham 33

martet / Ders iben von gan abifchlageni won gleichen Adminiafeie tratfanbeen

Reniche meie meineten sie halten / und auritii man eblich auffe Belle fort daß man in Begen Weise Hu Saiffe

310 to Zag wooden falen fieden Guber Windel mit feiner Gpifen | wie die Zewerflammen Gietom referiet fie fugeen aber fort nach bem Mittadcheigen Afer welches wegen vieler Infeln und Stein men in bie jarryemet for fregen wer fore many vern stennachtigen After wondes wegen verte Inform von Osten Sude flipfen fege gefaheiteh war i entlich kamen fie noch am feiben Zagef welcher was der 5. Maji, im die Gee. Guber Geef und weil der Bind beginnte groß zu werden/miffen fie fibre Nachen zu fieh in die Gehiffe nernment des Admirals Nachen aber ift von dem Bugewirter gante zerfroffen und von den Ballen himoeg gefähret worden und waren fie nicht in geringer Gefahr forgende baß fie etwan an eine Infet ober Beifen mochte getrieben werden/ weil nemlich Das Ungewitter mit groffen Dlagtregen Die gange

Dinto Das Ende Der Straffen/ waren wiel Jufdin in der Suder See gelegen/ welche fie Sorlin- Du Jufde ges nanten/wegen bes Gleichheit/bie fle mit benen in Engelland hatten. Sie fennt aber fefre gefdhelich Sorlinges. wegen ber heimilichen Ritpfern und hohen Spigen fo bafeibft gefunden werden ofne einigen Brund/ fo jum anetern bienlich bas Auftralifche ober Suder Ed / wire genannt Capo Defirado, hat ein felgame Geftalt/ und wann man baffribe uberwunden/betomme man gemeiniglich grof Angewitter/ ond wire Die Gefahr feldinger je groffer. Den 7. Maji erhub fich ein groffer Wind / muften berhalben Die oberfle Segel einziehen/und die gante Dacht wer tafteren/derfeibe Wind metrete bif an den 9. Maji. Da fiebie Dobevon so. Graden befommen.

Ale flenun alfo fore gefahren big auff ben 21. Maji, enebecter fleh fheren bas Land von Chili, und Su tomfaben ficeine Infel/welche fi: Lamocham ju fepn vermepnet/fie fund? bafetoft ein guten Brund/von Infela. 38. Rlaffeern Bween Zagehernach fahru fie Die Infet Lamocham gant offenbarlich. Gein Derhals mocha. ben ftracte auff diefelbe jugefahren/ hatten foren Lauff eilicher maffen jufammen / das oberfte Gegel eingezogen/folgenden Zages waren fie zwar voer zwo oder brep Mepien nicht vom Lande / fonten as ber doch da ffetbe/wegen des widerwertigen Windes nicht erreichen/måften der halben den gangen Zag la fieren/ond warffen endlich ihre Aneter aus/etwanein Deple von gemeibter Infel. Das Land war Das felbft niebrig und eben/ erftrectet fich weit gegen Mitternacht / gegen Mittag aber war es felfig / ond machet das Meer von anfloffen an denfelden Beifen ein groß Gereisfeb. Go bald es Tag worden i hat der Rabe beschloffen iman folte zween Nachen mit allerhand Kauffmanfichaffe und Kriegevolet flaret

Darauff ift der Admiral mit etlichendes Rafies / und vielen Mufquetirern gulande gefahren. Stetreife Siefanden am Dier viel Boleto welcheo ihnen Schaffel Anner und allerley Bogel bracht! Der Auffman Abmiral brachte den Fürften derfelben Infel fampe feinem Sohn mit fich ouff bas Schiff und geiger foant und bene bon fom nach verrichter Mahigeit die Gelegenheit des Schiffe fampt aller Rriegeruftung/welche freh mas Lamocha. ven/ ale fit horeten/das fie foiche wider die Spanier mit gebracht hatten.

Sie blieben aber die gange Nacht voer auff bem Schiff vond wurden von dem Ibmiral wol Der Sarft tractiret/ben andern Zag fellet der Admiral all fein Ariegevolck in ein Schlachterbnung/ welches chablenes fonen ein groffe Fremde brachte angufeben/bernach fepn fie wiber in Begleitung ber gangen Armada ber Nache gu Lande gefahren und hat man ihnen etlich Schuffe zu ehren gethan. Sie trieben aber mile den Inne auf ben wohnern allerhand Rauffmanfchaffelgaben ihnen Beihte Melfer/Corallen und anders bergleichen geringe Sachen/ond befamen bergegen ein groffe Mange Schaffe/benn fle ihnen fut ein Wephel 2. feifter Schaffe gaben vnb erzeigeten fich fonft auch fehr freundlich aber in ihre Dattem und ju fhren Beibern lieffen fie teinen tommen/fondern fie brachten Die Babren feibft an Die Schiffe vond Da fie Beine Wafren wonden Sollandern mehr begereten/ winderen fie ffnen mit ben Sanben/ baf for folten fortreiffen Derhalben fit alfo baib/als fit folches gefehen ihre Aneter wiber auffgejogen/ond ihren Lauff gegen Mitternacht jugerichtet.

Sie betamen dafelbft auff Die hundere Schaffe welche ziemlich fett waren und weiffe Wolle Seiname Baiten / wie die Schaffe in unfern Landen/unter Demfelben aber war eines bas hatte ein fefr langen Schaffe. Batten wie die Ochaffe in bufern Lanven miter vemfeten auer war eines van gutteren fest unigen bereimen Half ein groffen Duber auff dem Aucken/ein Maul wie ein Daaf/mit geoffen hohen hornern/der juni Alterdam/ voer das dam ge-befamen fle auch ein groffe Mange von Hanern und andern Wogeln/damit fle fich gar wol erfrifche brauchet, ein/dafte gaden fleshnen an Bezahlung eiliche Weifer/ Dembol : Site und der geoffen fann eiliche Weifer/ Dembol : Site und der gesteichen fann ein da nach eile geoffen fann eile geoffe beiten freundlich miteinander und fchieden mit gutem Billen/dann fle von guten Sitten/ond ben Chriften im Leben und Danbel nicht faft ungleich waren.

Den 18. Maji ale fle von gemelder Infelabgefahren/richteten fie ihren Lauff ins Norden/ Sie ton bur hatten bas fefte Land gegen Mittag Begend. Der Abmiral fordere den Rafte gufammen. Als fie gets. aber fich verfamien wolten hat ber Idger fo gewaltig wiber ben Abmitral geftoffen/ond haben fo hart an Manie. einander gehalten/baß fle taum mit groffem Gewalt/web bargu nicht fonder Schaben/weil bie Segel und andere juriffen/mochten wider von einander gebracht werden. Imbden Abend famen fle an eine Infel/die fie vermepnten S. Maxia ju fepn. Das Landwar fehr hoch und gabipiteig von wielen

o die gange

groffen Beiffen/berhalben fleffren Lauffwider auff die Sohe gerichees/und fich mit laftren und ab bud Bufahren/ Die gange Racht vber fich bemühet/folgenden Zages waren fie nicht weit vom Lande/fus renderhalbenam Ifer bin/ond hatten bie Infel S. Maria im Geficht/ tamen umb den Mittag in den Dafen und wurffen ihre Ancter auf auff 6. Rlaffeer.

Ethine Bilben werben vo

Bald nach ihrer Ankunffe feben fleetwan 26. Reuter/bin und her reiten/ welche lange Spieffe hatten/fie forderten den Raht bald gufammen/und ward der Bifcal mit etlichen wolarmirten oder geber Jufet germanneren Dachten außgefand umb zuer fündigen ob fie in der Gate mit den wilden da felbft gandeln fone ju Soiffe ten Aloer wiber auff die Schiff tam/brachteer zween Manner auf Der Infel mit fich/einen Spanier und einen Wilben/ond hatte auff dem Lande an flatt derfelben ein Geiffel gelaffen. Dufe bepot waren Die gange Nacht vber ber ihnen auff dem Schiff. Als fleaber an fanglich in den Safen tommen/haben fie ein Schiff an bem Bfer gefehen/welches aber balb darvon gefchiffet/ auff der Nortfeiten erftras de fich eine Spine etwan auff bren Meplen ins Meer. Alece wiber Zagwordenibat Der Abmiral fein Relegovolet mein Schlachtordnung geftellett und fie ben Spanier feben laffen barnach bat er fon jum Vice Admiral gefchickt daer dann auch das Kriegevolck in der Ruffung fiebend gefunden/ manhatihmaber etlich Schug zu Ehren gethan und wider zu Lande geführet! da er bann ben Vice-Abmiral fampt etlichen Rauffleuthen und Dberften zu Gafte gelaben.

Siebetom. Raub auff ber Infel S. Ma-

Als fir jen ju Eifche figen wolten tam ein Nachen vom Jager abgefereiget / mit Reitung / co meneinen maren von den Schiffen ein hauffen bewährte Manner gefehen worden/fracte noch den Det jugiehend/ba fie Dahlgent halten folten. Als fi: folches gehoret/ haben fie fich balbin die Rachen begeben/ und den Spannier mit fich gefangen ju Schiffe geführet. Folgende Zages ift der Abmiral mit brep Safintein Raichten gu Lande gefahren! aber che fie noch recht auf ben Rachen geftiegen/ haben bie Spanier ihre Rirche angegunder/ und fennd barvon gelauffen. Die hollander folgeten ihnem nach/pft betamen ein groffe Beuthe von Schaaffen/ Sunern und anderen Sachen. Im Streit murben ihrer ameen vermundet/onter den Spaniern aber wurden ihrer vier erfehlagen / und weit fie ju Dferde mas ren fondeen die Dollander fie fo bald nicht erepien. Als fie wiber gu Schiffe fehren wolten | haben fie fore Daufer und Butten geplandere/und angegundet/welche well fie von Spanifchen Robren mehren theile gemachet waren/ein fehr helles fewer geben haben. Sie betamen bafelbft in die 500. Schaaffel und wiel andere Gachen mehr / dann Die Infel far fich fehr fruc, thar und gut / fie hat gwar feine Gold oder Siber Bergwerck aber fonft hat fie an allerhand Fruchten Garfiel Bohnen Schaaffen Die nernund anderen Gachen feinen Margel.

Sie ma chemein bnb Sefd

Cher fleweiter fortrepfeten! hatber Abmiral ben Rafie gufammen geforbert! und far Rafiefam befunden/ Dag man ein gute Dednung vit Befeige machtel nach weleben alle Rriegoleute/ Schiffer und Rauffleuthe/fo auff der Armada waren/fich halten und richten maffen Ward derhalben befchlofe fen/daß in Derfeiben Guber Seel unterder Dobe von 37. Graden alle Dberfen und Amptleuthel the Schif und Bifehichehaber und Schiffer / mit allem Bleif daran fepn folten / das von ihren Anterchanen b. b Nauff. Diefefolgende Gefen gehalten warden: Die Rriegevermalter Dberften Daupileutheund Mufques turer foleen fleiffig Acht haben/ bag alle fo wolf grobe ale fleine Gefchule und Mufqueten / fertig und in quier Bereitschaffe waren/bem groben Befchute/folten fleniemand anders/ale deren Bolerfabrne facffellen/Reautond Loth/ Pulver/ Lunten/ Leuchten und andere/fo hierzu vonnohren/folten fie in que ter Bereitschaffe baben Das Duiver folten fie für ein jeder fluct Beschüpl an feinem Drt fertig halten/ fo viel nemlich farzeben Schuffe vonnohten/ bamit man in warenbem Streit / niche erfibie Dulver Rammer auff thun/ und Dulver hierauf holen durffee. Die Dulver Safilein aber folten fle an ein nice Drigen faft weiten Dre fiellen/ Damit fie aufferhalb aller Gefahr maren. Bum Streit folte man leinen/ als berfeben erfahren/ und wie fiche gebuhret / fich ju verhalten mufte/ erforbern ober brauchen. Sie folem finflig Acht haben auff alles bağ nemlich erliche beftellet wurden zur Befe erliche zum Streit! etliche die die Belchin verforgeten/etliche Die der Segel warteten. Die Zummerleuthe foleen alles fene eig machen/ was jum Streit vonnohten/ die Schiffer folten Acht haben/ daß ein jeber fein Ampapers richtet/ und alle Schiffruflung/ fo wol jum Streit ale jur Behr bienlich vorhanden mare. Die am Ruber figen/ folten fonderlich Bleif anwenden/ bas ber Schiff recht gerichtet | gewendet | fortaeffihe ret/ und jurechter Beit angefenet murben. Danfolteauch Acht haben / bafim vordern und fintern Theil deg Schiffie etlich Gefag mit Baffer/fampt den Leitern vorhanden/damit fo etwan ein Brand entfleben wilrbei bemfelben mochte gewehrer werben. In wdrenden Streit folten Die Schiff allenthale ben mit Baffer begoffen und angefeuchtet werden/ Damit nicht etwan ein Funct lein von einer Liften ine Dulver fo bin und wider auff Dem Schiff verftrewet wirt fallen und ein Bewer anrichten mochte.

Sie merbe

Bon Dem Spanier/ben fienoch ben fich batten/hatten flevernommen/bas im verfchienen Zuriff Dafelbfidren Schiffe fürüber gefahren waren/ immelchen 1000 Spanier gewefen / Das großte mare

po fel Dend be anffir bengu flad A Spat deridn berhal

als erf feinen auch ir es an X fchen be ond alf nahean Die Sd then we allezeit Schad farwa Spani ten/ Das Beind a ftoffen u ten. IB fonnen i su fabre mach/ ga menviel einen vn alfobald Die jfrig then blei

nachmai oung bal pflegen. ter ibren fleumb b genanne

aufferhal den fle mo Daß fie an Ste blieb muten. D und febre sel fie me meiter for bem verk en unb ab emb

m Lande/fue

Rittag in ben ange Spiesse

irten ober ge.

handeln fons nen Spanice

bepbe maren

nmen/baben

feiten erftras

der Admiral

rnach hat er

nd gefunden/

n den Vice-

Beitung / co

Det zuzies

en begeben!

ral mit brep

m/ haben bie

nen nach/vil ourben fhres

Pferde was

n / haben fie

en mehren Schaaffel

feine Gold

raffen/ Solle

: Rabtfam

/ Schiffer

en belchlof.

mptleuthel

nterthanen

Dufque.

fertig und

olerfahrne nficin aus

tig halten/

ric Pulver an em mice an feinen/

ben. Gie m Streit!

nalles fere

Ampivers

Dieans ortgefäh,

nd hintern

in Brand

allenebale

er Limten

möchte.

ien April

fte mare

Desfes

on fefen gewefen mit 40. groffen Gefehaben/bie anderen mie wenigern nach Gelegenheit ihrer groffe, far ber ond daffeibe zu dem Ende / daß fie ihnen auff den Dienft wareteen / fintemal fie fcon vor etlich Wonat Arguiftige an ihrer Andunfte Runelchaffe gehabt hateen/barauff haben fleihen ganglich forgenommen/diefels teit.
ben zuwerfolgen vond erftlich in der Infet Conception, darnach zu Valparila, und endtlich am Ges flad Arica ju fuchen/ fintemal fle von dannennach Pannara fchiffen folten. Es erinnere fie auch ber Spanier von noch eilich andern Schiffen/foin Lima auff fie warten folten/ auff welchen eptel Riss beridndifche Buchfer Deifter waren.

Bas bie erften Schiffe belanget/ zweiffelem fie gar niche/baß fle blefelben nicht erreichen folten/ Sagunge berhalben machten fie noch etliche Sanungen, Die fie neben benvorigen zu halten febulbig fenn folten/ 80 als er flich folce ber Rriege Dberfte/ fein Bolet mit frifchem Gemath herauf fabren/ und diefelben an tnechte im teinen andern Dre fiellen/ ale wohinder Abritial ober deffen Berwalter folches nut und nothwendig Strettwie ju fepnerachten wurde. Inderen abwefen folce ber oberfte Schiffman ihre flatt vertreten/ damit nicht Spanie ein Gelauff und confusion unter bem Bold werde/ boch folte man der Rauffleuthe Derfon allegeit balten folle. auch im Acht nemmen und ohne ber felben Rathnichts farnemmen. Im Streit foll tein Rriegeman feinen Stand ohne Befehl des Oberften verlaffen oder verandern / Die verwundeten folten alfo bald von denen fo dargu verordnet auffgefaffet/ und weg getragen werden. In warenden Streit/fo jemand es an Pulver mangeln wurde, derfeibe foltebarums nicht von feinem Dre geben/ fondern feine Rld. fchen bern bargu beftellet/gufallen babin reichen. Db die Schiffe beo geindes/ihre Schiffe ander groffe pbertreffen wurden/folten Die Schiffleute ficif antebren | Daß ftenicht gar junabe an fie gelangeten/ und alfo durch die mange der Schiffe vberweitiget marben / wann fiche aber begebel daß fie etwas ju nahrameinander tommen folten/ alebann folten die Bachfen Deiffer und Dufquetirer fich beffeiffen Die Schiffe def geindes zu durchschieffen und zuverfenten. Wann der Zeind fich nicht berben mas then wolten/ folten fie daffelbe thun/ Doch wo fernes ohne fbre Befahr gefcheben tonte. Sie folten allegett ihres Befelchs eingebenet fenn vnb gebeneten bag fienoch wetter zu reifen hatten und bag bes Schaben/fo etwan den Schiffen wiberfahren mochte/nicht wol am felben Drt würde fonnen verbefe fert werden/ weil fie dafelbft mitten unter ben Frinden waren. Die Sonne und der Zolus folten ben Spanifchen Admiral/ der Mond aber und ber Morgenftern den Wice Admiral anfallen/ und befirele teni bas britten Schiff folce ber Tager für fich nemmen. Diefe Dronung folten fie halten/ fober Beind auff bem Deer an fie tommen folte/ wofern er aber in einem Dafen/ ober am Lande ihnen auffe fioffen warde/folten fie fon mit febieffen wberm ditigen/ond feben baß fie fin ins Deer ver fenten moche ten. Bofernes fichbegeben folte/ bagetwan ficben ober acht Schiffe jonen auffflieffen/ (bann mehr tonnen bie Spanier in ber Suber Seenicht ju wege bringen) fo folten fie mie gutem Binde auff fle ju fahren/ und etlicher maffen laftrende / fichten einander halten. Godann der Beind/feinem brauch mach/ gar arfchwinde anfallen wurde/ folten fle alle ju gleich in fle fegen / fie folten fonen alle farneme men viel lieber zu fterben/ als in die Dand ber Zeinde gufommen. Bannetwan ein Kauffman Schiff einen unter ihnen aufffloffen murben/ folte co ben andern mit einem Schufein Beichen geben / welche alfobald jufammen tommen/ und fich bemuhen folten daffelbe ju fangen. Co foiten aber alle Dber fem Die ihrigen diefe Dednung gu halten fleiflig vermahnen/ und mit allem fleiß dran fepn/daß fie bepfame menbleiben mogen/ und nicht von einander abgefondert marben.

Als fie biefe Ordnung gemachet fepnb fie wider fort gefahren erftlich zwar dem feften Land gul Autora nachmals aber gegen Mitternacht gu/haben alfo bie Aneter den i. Junii aufigeworffen auff 26. Rlaffo ber Gyater. Sie waren aber nicht weit von Aurora, welches eine Statt ift ber Spanier/barinn fle eine Befa. mir. dung baben von 500. Mann / fintemal die Chilefter ein immerwerenben Rrieg mie ihnen zu führen pflegen. Und haben zwar die Spanier dafeibflein groffe Machel haben aber doch das gange Land untir ihren Gemalt wegen ber fremerwarenden Rriege noch biffer nicht bringen tonnen.

Den 3. Junii fepud fie mit dem Zag an foregefahren fich jemmerdar am Afer haltende bif Gutemen fleumb ben Mittag aneine Infel fommen/ fonicht ferne vom feften Lanbe ab war / und Quiriqueina anbie genannt wirt. Darauff tamen fie bald an die Statt de Conception, fo hinter der Infelgelegen / und & auffahalb vielen Indianer/mehr als von zwep hundere Spaniern bewahrer wirt. Bie der Spanier/ Ption. den fie noch gefangen auff den Schiffe hatten/auffagete/ ber Bind wolce ihnen damale nicht dienen/ Dag fie an Das Stattein hatten gelangen mogen/ war ffen berhalben Die Ancher auf/ auff 26. Rlaffeer. Ste blieben aber an bemfelben Ort/bif auff ben 11. Junii, wnter ber Dofie von 33. Graben und 21. Deie muten. Darnach ift von Abmiral und Bice Abmiral befchloffen worden i man folte an Land fahren! und lebren demnach in einem Binctel/neben einem Dugel/der von einem hohen Berge fich er ftrectes ee/ fie menneten zwar daß es Valparifa ware/ funden fich aber nachmale betrogen / fuhren berhalben meiter fort; bif bafi die Sonne vertergangen/ ba warffen fie die Ancter auf/ im ein ander Binctel; fo bem verigen gar gleich war | und ein fchones Cand hatte. Der Abmiral forderte ben Rabe zufammen

umb ju erfandigen was ferner juifun ware. Als fle aber Rafifchlageten/ tam ber Schiffer bef Mer genflerne | und zeiget an er fidtee gehort ein Dorn blafen | und bargu auch ein Bewer am Aler gefebend baben berhalben brep Nachen mit Rriegovolet gulande gefand / aber biefelben haben mit etlich wenig Leuten/ fo vom Derge frat fommen und etlich Biefe an Das Bfer getritben/wiedenn auch am Jus Des Berges etliche fleine Sauftein gefehen. Coift feiner abgetreten / Dag er fie anredete / fintemal fie Dellen feinen Befehl von Abmirat hatten.

Sie Lama men in Den

Def folgenden Zages fchiffeten fie wiber fore/ und fuhren andem Dfer binbig umb den Dit Dafcavon tag/ba famen fie in ben Dafen von Valparifa, ond fanden bafeibft ein guten Stand. Am Dfer faben fie brev fleine Sauftlein/ und vor benfelben ein Schiff an Ancter liegen/bie in dem Schiff waren/gine Deten ballelbe an/ fo bald fleihrer Schiffe gewar worden/ und flohen darvon. Der Admiral fandte ale fobald etliche Nachen/ fic zuverfolgen / benenwar bie Spanifche Befagung febr zu wiber/ond fente ihnen mit febieffen hart gu. Sietamen gwar vnverlege hindurch/aber weil bae Remer im Schiff vbere hand nam/ fondten fientchte auftrichten/ tamen alfo wiber / und hatten bas eine Schiff / ben Jager nemlich berbem brannenden Schiff hinterlaffen. Nach gehaltenem Rahtfeblag fuße ber Abmiral felbft mit in 200. Mufquetirern gu Lander fie fanden Dafelbft viel Spanier/ gu Rob und gu Ruß in der Ruffung fleben/ welche Die Drep fleine Dauglein in ben Brand geftectet/fie borffeen aber wegen beg ples len fchieffens/fo von ben Cchiffen gefchach/nicht naher hmau gehen/berhalben ale es Abend worden/ fuhren die Dollander wider ju Schiffel jogen ihre Ancter auff und begaben fich auff Die Dobe. Omb Die Mitternacht goge fie die Segel ein/ond gaben fich gu Rube/weil fir fich etwas beforgten file De Sa fen von Quintero fürüber zu fahren. Es war an allen benfelben Deten fchon das Befehrep lang gemes fen von ihrer Antunffe Dann co faget ihnen der Spanier i ben fie gefangen hatten bag ber Spanifch Abmiral Rodericus von Mendoza fchon vor brepen Monaten auf Baldau und andern Diten bir Suder See/ fle gu fuchen mit gwepen Belepen vnb einem 324fcbiff / ware aufigefahren.

Slefom-Den 13. Juni tamen fican ben Dafen von Quintero, und well fie dafelbficin fehrluflige und que te Schifffelle fanden/ warffen fit die Ancter auß/ ein Beile Dafelbft fittle gutiegen. Der Abentrat fubs Quintero. alfo bald mit brepen geruftetem Nachen ju Lande/ daß er die Gelegenheit deß Dete erfanbigte/ ond Augleich auch nach frifchem Baffer fich ombfahei baran fle groffen Mangel hatten. Er fahe bafelbft viel wilde Thiere | vermeinet erfilich | bağ es Schaaffe ober Dehfen waren | nachmals aber fabe er bağ es Bilbe wilde Pferde waren/fo bafelbft hin gur trante tamen an einem Blug/ber von den Dergen berunter tam. Pfabe. Sobald fle aber der Dollander gewar worden tieffen fie febr fonelle darvon/ond famen bernach nim-

mermehr wiber.

Tween

Den folgenben Zaghernach fehleteten fie etliche Nachen außifrifche Baffer dafeibft gu holen/ ien werben mben der Abmiral felbft mit dem Bice Abmiral und vielen Rriegovolet ju Lande gefahren umbbe iog getaffen jenigen/ Die Baffer holeten/ Schug und Schirm gu halten. Er tief auch ein Bollweret und halben Mond auffwerffen/ Die Seinde/ fo fie fich wurden mercten laffen abgutreiben. Es lieffen fich gwar et. fiche Reuter vernemmen/aber fie borffeinfich nicht berben machen / fondernblichen im Thal halten. Derfeibe Dafen ift mie Liebligleitondgute frifden Baffer fonderlich begabet/bafeibft haben fie gween Portugefen/ und einen Chilefter/ Die freauf Der Infel S. Maria, mit fich geführet hatten/ loß gelaffen/ welche wegen ber unverfehenen Gillet feligtete bochlich erfrewet/ megroffer Danetbartete von ihnen abfchieben. Ste fanden auch noch einen andern fifen Bluß / in welchem viel Bifche waren / Derenfte auch fehr viel gefangen haben. Es war bafelbft auchein gute Selegenheit/ Dole jubefommen / ond war alfo difein fehr bequemer Drei die Schiffe guerfrifchen und guverfehen.

Den 17. Junii fennd fie wier mit gutem Bind von dannen abgefahren wird ift finen nichts fon men an bie Gratt At-Derlich bif in den folgenden Monatguhanden gangen. Den i. Julii famen fie an die State Arriqua, Diefelbeift gelegen unter ber Sofevon 12. Graben und 40. Mimuten. Auff Deveiven Seiten / bat co einen fehr hohen Berg/ und unten an demfelben hat co faft einen groffen Blecken ober Dorff/ in welehrm fehr viel Daufer gebawet fepnh. Auff der andern Seiten hates einen granen und fehr luftigen Det/ mit wielen Baumen befeget/ und wire dahin das Silber auf Potefia gebracht/ von dennen es nachmale in Pannama, und alebannentweder ju landenach Portave's ober ftracte in Spanien

Ju Baffer acfubret.

Die Opanier febiche ein Kunt-

Sietom.

Co waren damale leine Schiffe/ fo bas Silber jubringen pfiegen/ da,... ft verfanden/ berhale bengogen fiedte Ancker auff und fuhren in die Dobet das Wetter war gang fille und Regenhafftig! welches ihnen gar felkam gu feyn fcheinet weit fie von ben gefangenen Spanier verftanden hatten/bal Dafeibft allegeit fchon helle Better vorhanden. Der Dice Abmiral geiger ihnen an/ er hatte ein Schiff gefehen/ berhalben fchiedete der Abmiral zween wolgerfiftete Rachen auß / etwas geweffes beswegen guerfandigen/biefelbeit famen auff den Abend wider/ond geigeren ani flehatten nichte falo man ein flein

3 bet gen cten falle aufi

231

Suga

bege

Das ( 6th aug an b meich mitS molte bohn

co für

ond fo mare Reflu bem ( fomn aum S aunis Enge minbe geftor pertha wiebie menia to mol bem I

man C TefuM hunder fori et Mend geben n fchepen

mit ber

noch vi Piges, in Der C Calpar tretten : biffer bes SRani m Bfer gefebend mit etlich weni mauch am Jus ete / fintemal fie

Emmb ben Dit Am Afer fahen hiff waren/afine miral fanbteal wider/ond feste im Schiff vber iff den Jager ibr der Admirat nd zu Rugin der rwegen bef wie. Abend worden! ne Sobe. Bimb gten file be sas breplang gewes der Spanifch bern Dreen ben

luffige und que Abmiral fuhr eut dua (stated the daselbst viel fahe er baßes berunter fam. bernach nime

elbft zu holen/ heen/ombben ct und halben n fich swarete Thal halten. aben fie zween / log gelaffen/ feit von ibnen ren / berenfla ommen / pub

en nichts fon att Arriqua, Stiten | Bal Dorff in mele fibr luftigen on bonnen ca in Spanien

nden/ berhale egenhaffria! n hatten/baf teein Goiff io desimeacu man cin fleim Schiff.

Sebiffiem acfebent berbalben gebachten fit alfo balb/wie fie bann auch bernach befunden/ bag co ibre Anfunffe ju verfundschafften außgefand fen mufte. Folgenben Tages hat fich bas Schifflein wider feben laffen/und als Der Tager co zuverfolgen vermennet/iftes gar gefchwinde Dar.

Den 12. Julitfepn flegu Lande gefahren und die Ander aufgeworffen auff 50. Rlaffier. Den fol, D.c Gpagenben Tafanbeen firgmeen Rachen mit etlichen Bibreaun Dufquetirerngu Lande/omb init mengeraden Indianern dafeibft guhandein. Ste fahen Dafeibff viel Bauffer in Geftalt einer State ober Bier fiet andas etens gebawet/vno als fie anfänglich Dabin tamen/faben fie zwepen fchone Gebaw in Beftalt eines Dfer. Schloffes ober Rlofters formieret/ und mie einer hohen Mawer/ fo aber alters halben faft vers fallen war/vmbgeben. Dinter berfeiben Mawer lagen etliche Rriegeleute ju Rog und ju Jug/fo auff die antommende Machengewaltig schoffen. Sie tamen aber mit ifren Erommeln an Das Mifer aegogen/derhalben dann die Dollander auf benbepben Rachen mit ihren Rufqueten auff fie Bugefchoffen/ und wiere unter ihnen erlegt haben/ brauff fie fich alfobald wiber binder ibre Damren beachen

Den 16. Julit fennd auff deß Abmirale B:fehlwier wolgerufte Nachen abgefertiget worden) Gie bete. Das Schiff fo fich ihnen etlich mabl hatte feben taffen/jufangen/ welches fie benn auch ohne einigen meuein Streit befommen haben/ ber Schiffman/ mar neben andern in ein Dachen getretten/in Doffnung Schiffin aufjureiffen/wurden aber vonden Dollandern ergriffen/ und ju den Schiffen geführet/ihrer maren viel Beib an der Bahl 19. welche aufgefahren umb Ditven und andere guholen. Sie hatten viel Beit ben fich / vorhanden. welches ihnen bie Schiffleute und Rriegsleute mehrentheils abgenommen. Der Schiffmann bieß mit Nahmen Johann Baptifta Goufabes, war ein frommer fittiger Mann/lam von Arifcica, von wolte gen Caliou de Lima fahren. Siehaben die Bahrenauf dem Schiff gelaben/baffelbe burche bobret und in die Ereffe verfenctet.

Bimb ben Abend famen ihnen acht groffe Schiffe ins Beficht/fu fragten bie gefangenen/was Sie feben co für Schiffe maren/ Die fagten es mare die Spanifche Armada/fo fonen auff ben Dienft warteten/ Schiffe. und folches zwar nicht auf Anordnung den Peruanifchen Rafte/dam derfelbe fatte gefchloffen/ co warenicht raftfam/bag die Roaigliche Armada/welcheiferer Bulunffe fchon gewiß ware/fich von der Reftung ober Befagung ine wette Deer begeben foite/ fandeen fie folten ibrer Butunffe erwatten an bem Beftad von Caliou de Lima, da man ihnen mit dem Gefchite auf der Beftung tonte ju fulffe fommen. Gehatteaber der Abmiral Rodericus Mendoza Diefem Rabefchluß fich widerfeget/ond guen Theil auß nichtiger Einbildung/cr warde Vice Rein Peru und Chili werden/gum Theilaber auf Ehrgeit und Rindifcher Bermeffenheit fargeben/er wolte mol nur mit zwept feiner Schiffe gant Engelland/viel mehr aber die arme Sunctel (also hatteer die Sollander mit Derachtung genant) vbere winden / hatte auch diefes noch darzu gethan/er mufte daß fi: wegen ber langen Reife/mehrentheils geftorben/oder ja franct und gar fchwach wdreniffr Borraht mare gewiß fchonlangft vertibret und verthan/ond zweiffelte er garnicht fie murben teines Rampffe erwarten/fonbern ohn einigen Streit wie hiebevor auch von andern gefchehen fich leichelich ergebe. Dierauff habedes Vice Re, ale ber nicht weniger auch mit Stole und Chracis gans befeffen/ geantworteter folte fortgieben/und fic gefangen bunden ju hoffe bringen. Auff empfangenen folchen Befehlhabeber Mendoza gefchivorent er molte micht wider fommen / co mare bann ber Steind gefangen und geschlagen. Drauff mare von bem Rabe befchloffen worden/ Mendoza batte recht gerebet/welcher alfo auffempfangenen Befehl mit der Roniglichen Armada fich auffgemacht/ond ben 11. Julit auf dem Geftad von Caliou auffe

Die Nahmen der Spoanischen Schiffe in der Armada waren / wie flehernach von dem Baupt. bung der man Cafparo Caldronio vernommen/wie hernach folget. Das Abmiral Schift war genant Roniglie JefuMariamit 24. groffen Metallen Studen und aller Rriegemunition wol verfeben/ hatte brep. chen 'A: hundere jum Theil Reiego. uteljum Theil Schiffleutelimeen Dauptleutel einen Scharjant Da. voerround jort einemober Bendricht 24. omter Bendricht befigleichen viel Trabanten und Diener wie banner Mendoza mit vielen pornemmen Serren/Deren ein feber feine Trabanten und Diener hatte/ombe geben war: Sepnd alfo in Summa auff dem Schiff gewefen 460. Mann/ und ift das Schiff ate fchent worden auff 158000. Ducaten.

Das ander Schiff war genaus S Amna, hatte 14. groffe Metallen Gefchall aufgenommen noch viel fleiner Seuche fo nicht mingenfiet. Sein Dauptmann war der Biccabmiral Alvares de Piges, ein fehr dapfferer wohlerfaben Sie amann/der vor etlich Jahren ein Engellandifch Schiff in der Guber See oberwunden batta Gatte ihm jum Vicario ober Rachfahrer veroepnet einen/ Cafpar Caldrenius genanne/beran jeine Gtatt/ wann ihm je etwann ein Bnfall begegnen wilrde! treiten und fein Ampe vermalten folte. Go maren auff bem Schiff an Rriege, und Schiffleuten

gwephunder: Mann beneben vielen Capiteinen/ Dauptleuten/Rendrich und Dienern/beren niche weniq vorhanden/alfo baf die gange Babifich in drep bundere Mannerfirectet. Co mar ein febr tofflich ond flarites Schiff ale jemale eines in Indien gewefen/und war geachtet auff bundert und funffpig

taufend Ducaten.

Das britte war ein febr flaretes Schiff/Carmes genantibeffen Dberfler war Jacobus de Strabis ein Ritimeifter. Co war verfeben mitacht groffen Detallen Studen/und 200. Rriege und Schiffleuten/außgenommen bie Dberften und fore Diener. Das vierdte war genant S. Jacob, einer Gröffe mit dem vorigen/ hatte eben fo viel Gefchus Municion und Bolet als das vorige/und war im fårgefest Hieronymus Peraco ein Beib Marfchald. Das fånffecwar genant der Rofenfrans/ hattevier groffe Metallen Stud und hundert und fünffaig Schiff und Rrugeleute/unter der Bier maleung Mingo de Apala. Das fanffte Schiff war genant S. Franciscus, hatte teine grobe Befchas fonbern allein 70. Mufquetiver und 20 Schiffleute unter der Bermaltung Ludovici Albadia, welches gleich im erften Anlauff in ber Dacht ju Grundegefchoffen und verfenedet worden/wie bernach foll gejagt werden. Das fiebende hiegs. Andreas, deffen Dauptmann war genaut Johannesde Nagena, ber Beburtein Teutscher es war verfehen mit 80. Rufquettern vild 23. Schiff. feuten/hatte teine groffe Detallen Studte. Das achte hatte ber Vice Reber Armada/als fit fchonabe gefahren/gu Bulffe gefchicte/ber halben man von beifelben Aufruffung nichte miffen tonnen.

@dlade mit ber Armada balten.

Den viergegenden Juliebegunten die Armaben einander zu naben/alfo daß flemmb ben Abend Spanifet nicht weit mehr voneinander ab wahren/ jolches fabeein erfahrner Dberfter Admirancius genant! und weil er nicht fur rabtfam hielte ben ber Nacht ben Feind angugreiffen fander er alfobald ein Fischernachen zu bem Abmiral Mendoza mit Berneibung / wann er bep ber Racht ben Streit anfangen woltes folte man ihm fine Chulb gebens dann er von aller Schuld fren fenn wolte. Rodericus aberiale ein Dann von Stoff und Doffahrt gang auffgeblafen funte def More gene nicht erwarten/fondernale er umb 10. Bhren in ber Placht anden Abmiral ber Sollander fommen/und etliche Bort miteinandes gewichfett haben fir fich erfillich mit Rufqueten gegraffet und barnach die groff. Gefchale abgeben laffen. Der Amerid Spilbergen/nach dem die Mufqueten abgefchoffen/ wande fich alfobaldzu dem groben Gefchug! und gab fogewaltig Bewer das Mendoza alfo balb wett von dem Spiel jufenn gewünfebet/ wie en bann aljo balb abgejogen. Nach fim famein ander Schiff an den Amiral/aber baffilbe hat noch mit geringerm Schaben fich auch gar bebend Darvon gemachtt. Diefemift Das brittenemblich S. Francifcus gefolget/ welches weil es gar bart auff ion feste/fogar durchfchoffe i werben/bages alfo bald Baffer gefangen/ und jego untergeben wollen/ wie es dann auch bald hernach/aloes fi h vom Admiral log gemachet/und andie Jacht fome men/ nach bem alle Spanier erfchoffen/ ond mit allem mas barinn war untergangen/ und verfune Welches dann der Jacht ju fonderlichem Gild gereicht / Dann weil der Spanifch Abmiral au. h jugleich an es feste/hattece jweiffele ofmeauff dem Plas bleibe milfen/wann nicht der Abmiral folches gefehen/ond ein groffen Dachen mit Griegoword finn gu Dutffe gefchicket fatte. Die auff der Jache haben gwar benfeiben Rachen gu Grunde gefchoffen/weit fie ihn wegender fine ftern Nacht nicht erfennen funtenlaber bas Nolch hatte fich gleichme' alles bif auff einen/faloiret onb war in das Schiff fommen/weil der Admiral fir Dabin gefchick e fatte. Gbener Maffin hatte der Bio ceadmiral auch erliche andere Spanifche Schiffe tapffer beftanben und von ihm abgetrieben.

Das Biccadmiral Schiff in welch im ber admirantius war hatten fie bie gambe Nachtw ber nicht antreffen tonnen/vermeynegen berhalben daß er etwann mit bem Ænlo und Morgenflern walede geffritten haben/welchebende Schiffe burch bie Bingeffulinmigfeit bef Meers von ben andern abgetrieben maren/aloce aber Zag worden/faben fie biebepbe Cthiffe mit bem Cpanifchen It mital ftreiten/m'lchen fie auch tapff :r abgetritben/ und ale fich ein Bind erhaben/ fchieteren bie Spanier aus fünff Schiffen ihre Nachen an ihren Ammral und zeigeten ihm anibaf fie willens maren mie ber Brucht fich ju falviren (baft folches haben hernach ble gefangene E panier außgefaget) ale nun folches Der Abmiral vernommen/hat er amerften Die Blucht geben/ boch alber fafe baf ber Admirantius of ber Biccadmiral von dem Sollandischen Biccadmiral mit fireiten verhindere/fime nicht fobato folgen funte | hater Die Segel eingezogen und feiner gumarten vermepnet. Der Biccadmiralber Dollander hat dapffer auff den Aomirantium jugefcoffen/ bif daß der Admiral auch dar ju fom men /ba ift co erft rethe angangen und ward ein febr biutige Schlacht gehalten / ber 300 miral Mendoza ale er folches gefihen/ wolte feinem Biceabmiral gu Dulffe fommen / aber es tam entich der Æolus noch darqui welches dapffer auff Die Spanier lof brandte! und maren fore bepbe Schiffe fo bare gufammen getrieben/ baf fie fich feibft leichtlich hatten verlegen mogen. Entlich weil der Biceadmiral fich nicht mehr auffhalten kuntet fennd fie mehrerthells auf bem Schiff jum Abmiral hindber gefprungen/ba fle bannuber 50. Derfonen nicht mehr im & ben gefun.

alfi

im

alle

ten/

tim

fon

fein

Rice

rich Die

war

Su

Hich

ob et

bate

dag

oberi

etlich

Diefer tom

Spa

Dano

nicht fie as

unter

hatte

fchûs.

mar v

weil fi

vicrta

Ancte

rung metch /beven micht me ein febr fofflich ert und fünffnig

par l'acobus de coo. Rriens und t S. Jacob, einer poriae/ond man er Rofenfransi wnter ber Dies feine grobe Be udovici Alba-Per worden/wie amout Johanond 21. Schiff. als fic fcbonabe

danen. ombben Abend ntius genanne! er alfohald ein er Nacht ben chuid frep fepn unte deg Word ollander fom. gegraffet/ vnb ufqueten abace af Mendoza chiffin famein ich gar bebend til es gar hart so vntergehen ic Jacht kome n ond verfune er Evanifeb pann nicht der chiefet fatte. wegender fin n/falotree ond

hatteber 23io rteben. ete Nacht ve Morgenstern on ben anbern chen Atmikal Die Spanier maren mit ber s nun folches mirantius o nicht fo bato eadmiral ber Darsu forms if der Abe imen / aber

und waren then modern. lls auf bem bin gefune den

den/wie foldes bie gefangene nachmals aufgejaget unb befant haben. Ihrer etliche fiecketen ein weiß Frieden dinitein auf aber folches ward von beuen vom Abel fo noch ien Gebiff waren allegett wiber abgethan/ welche lieber flerben wolten/ ale mbie Sanbe der Sollander gerahten. Gie hielten aber gewaltig an und muften die Spanier/fo in das Asmiral Schiff gefprungen waren/fich wieer gum Dicco abmiral begeben/ Es wolten jwar etileheauf bem Spanifchen Imiral Schiff/ju bem Diccabmio ralber Dollander wherfpringen/aber flewurden wou ben Dollandern abgetrieben und erfchoffen. Als nun bie Dollander feldnger je mehr anfielten/ nam ber Epanifch Admiral bie Blucht / ber Dollan-Der Abmiralfiget ibm gwar bapffernach/ aber weil Die Rache mit guftet ifter durch Daliff berfelben alfo entgangen. Co mepneten swar die Dollduber fie wolten ion des folgenden Zages wiber antrefe fen. Aber von den Indianern haben fle hernach erfahren/es fep fomeben das/ was S. Francisco Muvor/ wiberfahren und begegnet vond fen mit feinem Schiff uner gangen und ertrunden. Der Biccabmiral jwar befriegte neben bem Æolo ben Admirantium ober Spanischen Biccabmiral mit schieffen fo fdffeig daß er entlich/ ale feme Doffnung mehr worhanden ein Friedenfalbulein aufflecten mufte. Als folches der Biccadmiral gefehen/ fehidet er zween Rachen die ben Admirantium abholen foliten, et wolte abes nicht/fonden faget er woltedie Rachtweerin feinem Schiff bleiben/wofernnicht etwann einer von ben Dberften jum Getffel gefchicke marbe; ober ber Diceadmiral felber fame fon ab gubolen/ bann er fonft viel lieber fur bas Batterland und feinen Ronig freitenbe fein Leben laffen. Unter beg war einer auf bem Æolo in bas Admirantii Schiffhinauffge-Riegen und hatte ihm die gabne abgenommen | Die Rachen aber well fie nichte funten auferichten und erhalten / famen wiber juried und lieffen etwann jeben ober judiffe babinben/ Die wiber beg Biccabmirato Befehl in bef Admirantii Schiff geftiegen waren / auff bas! wann es an ein beuter geben wurde fle nicht bie lenten fonbern bie erften fenn mochten. Die Spanier bemubetem fich Diefelbige Nacht wher mit groffem Bewalt / baß fie bas Schiff erhalten und nicht untergeben mochten/ Dargu fonen bie Dollander fo bep ihnen geblieben/ nicht wenig behalfflich waren / aber ale fit faben daß alle Doffmung verlohren | jundeten fie ein Dauffen Factein an/und feynd alfo entlich mit groffem Gefchrep im Angeftebet Riberlandifchen

Den folgenden Zagiwelches war ber 16. Julii fchietet der Abmiral vier Nachen auf jufefen Salberm ob etwan der Abmirant oder fonft jemand von den Niberlandern auff dem Waffer fehmimmete/fie Caled faben gwar etwan in derpffig D:efonen an brottern hangen und Daber flieffen/diefelben ruffeen firerft. ombom lich omb falff ant weil fie mennetent baf es Spanter waren ba fie aber fafen daß es Beinde warent men on baten fle omb Senab/ ale mun die Darmen ben Abmiramen nicht finden fondten/fondern vernamen werden. daß er im lebten Treffen jwo Munden befommen/ vndichon ertrunden war/ namen fie ben oberfen Schiffer und feinem Gefellen zu fich und lieffen die andern hinfabren i wie wol fie auch etliche durch wiber bes Ammirale Befehl erflochen haben. Dif war alfo der Aufgang Diefer Schlacht im welcher viersig water ben Dollandern verwunder und in fechseben umb. Commen waren/ welches denn damale wornemlich gescheben als der Biceadmiral zwijchen dem Spanifchen Abmiral und Diceabmiral gehalten. Auff den andern Schiffen fepnd 24 todt/ und 18.

vertoumbete gefunbenmorben.

Rach erhaltemen Siegifaben fimin Danet fagung ju Gott gehalten/ond femet fort/ Gieton. nach bem Beffab Caliou de Lima gefauren/wittool fit wegen ber Bingeftammigfeit beg Meers men an nicht wiel außrichten fannen. Den zo. Juimiepeb fie mit gutem Binb vor ber Infel fin gefahre/vnb an bas Bet fie an den Dafen tommen/faben fle dafetbel 14. Schiffe ab und ju fabern/fo juder Rauffmanfchaffe lioude Liin Peru geberig/fie lunten aber nicht ber fie tommen wegen ber Breteffe fo fie verhindert. Sie ma. fuhren aber fort nach bem Geftab Caliou de Lima, mib bafeloft guerfündigen ob vielleicht ber Spanifch Abmiral ju Lande fommen und noch im Leben ware/ haben aber/bağ er mit bem Schiff onergangen und ertruncken wareinachmale ju Guarene und Payra vernommen.

Nach dem fle in Caliou de Lima tommen/faben fie daß die Spanier ein faft groß Gefchitt/ Der Vice-Place vem fie in Callett de Alliacommuniques par le Den facten. Der Abmiral jwar reidfeifia am Befrat hatte ben Borgug und warff am erfiem Die Ancler auf auff to Rl. ungrachtet ber Spanifchen Ge. ju Caliou fchilt/von welchen er teinen Schaben betommen/ber Jager aber fo fich neben bem Abmiral gefenet/ de Lim weil fie am Bfer viel Rriegevolet faben/auch der Vice Refelber mit acht gefchwaben Reuter und viertaufent ju Buf bafeibft jugegen mefein gefagt ward / fle aber flc beforgten bag etwann fore Aucker Sepiel von bem Schieffen beiddbigeel juweiffen | und aifo fberr Reife ein groffe Berhindes sung gefchehen undehtel Alo haben fie befchioffen | fie wolten auff ein Beple ober jury juridete weichens haben alfo bie Aneter aufgeworffens an bem Gingang bes Dafens Caliou de Li-

ma. Daf ibfilagen fie fille bif an ben 25. Juliund Lehreten Steif anibaf fie etwan ein Schiff ober ete lich befommen mochten Den 26. fchickten fie beep Rachen auf ein Schifflein gufangen/weiches fle auffd:n Abend mit fich brachten/und war mit Sale und ertieben gaftin faffen Saffie dem Sprupp bepuns gleich/beladen/bie Spanier aber fo in bem Schifflein gewefen/ hatten baffelbe werlaffen wud hatten fich mit ihrenbeften Sachenber guter Zeit barvon gemachtelber halben dann der Admiral bas Schiff Der Armaden jug: friget und ein Hauptmann fampe etlichen Solbaten bar in verordnet.

News Zriean. mabaju Panama.

Sie betamen aber unter def Zeitung von einer newen Armada fogu Panama foite vorfanorbangwir ben fepn/ berhalben machten fie ein neme Drbnung/ondbefchloffen/ bağ man ben Beind/wemm je die Armada antommen murbe / mit bem groben Gefchas / bamit fle fonderlich wol ver feben waren/angreiffen folte/pnb fich mie Bleif vorfeben/ baß fle nicht gar ju nabe an bas Jembs Schiffe geriebten. Man folte aber nicht fo vermeffen und gefchwinde/wiedte Spanier im Brauch hatten/anfallen/fone Dernallegeiteingebenet fenn/bag man ba an einem frembben Ort mare/ und feine Belegenheit haben tonte Die Schiff wiber außzubiffern. Sie folten auch gebencten/baß fie noch ein fefer weiten Weg hatten/ bif in die Infeln nemlich son Manille, Darvon febenn guten Rupen jugewarten hatten/fie folten fich mit allem Bleif verfeben/baß fie nicht voneinander getrennet und gefcheiben wundenim Betrachtung baf baffelbefinen im vorigen Streit am allermeiften gefchabet hatte/wannetwan ein feindlich Schiff fich ergeben warde/folten befimegen Die Schiffer Dberften und andere Befelchoha. ber fore Schiffe nicht verlaffen/ und gu ihnen fich ine Schiff begeben/ fondern fie mit Nachen laffen abhelen/bamit leine Unordnung ober Confusion unter bem Bold wegen Begierbe beg Beutene verbrfachet werbe, wann etwan Rachen abzufereigen vonnohten gu fen erachtet wirtifolte baffelbe auff Befelch und Anordnung beg Abmtrale oder in feinem Abwefen/beg Biceadmirale gefchehen/ und folten darzu nicht als verständige und der Spannischen Sprach erfahen Leute bestellt und vers ordnet werden.

Sietom. Geffab vo

Als nun folde Orbnung gemachtifennd fiewider fortgefahren und ben 28. Julii an bas Geftab von Guarme tommen/welches benn unter der Sohe von 10. Graden/aufferhalb der Eini gelegen. Go ift ein febr fconer lieblicher Drt / hat ein faft fchonen weiten Beftabiba viel Schiffe fiellen tonnen/ und ift auch nicht weit darvon ein feiner frifcher Blug, ba fle gut frifch Waffer fur ihre Schiffebe. tommen funten/ ale fie anfänglich dabin tamen hat der Abmiral alfobaldein Fahnicin Ruccht an Land gefchictei/bie haben aber nichts ale allein leere Dauflin funden/bann die Innwohner hatten fich! fobalb fie von ihrer Anfunffe gehoret/hinweg gemachet. Co war aber unter andern auch gu Lande ge fchicet Johann Bapriftaein Schiffer oder Bermalter des Schiffleine/ fo fieden Zagauverefiedie groffe Schlacht gehalten gefangen betommen hatten/ berfelbe hatte alles durchfuchte/onbbrachte entlich elliche Pomerangen und andere Bruchte mit fich. Sie hatten auch in den Daufern nocheilie che Dance/ Schweine/Meel und anders gefunden/fo flealles mitbrachten. Es ward auch einer von ben gefangenen/ bem man wol tramen borffte ausgeschicket/ etwas gewiffts wegen beg Abmirals Mendoza und feiner Armada gu erforfchen/berfeibe brachte Die Antwort/er ware fampt feinem toft. lichen Schiff und auch dem andern/fo bas nechfte nach ibm war/unter gangen und verianeten/alfo ba niemand darvon fommen.

Gicfom.

Den 3. Augusti haben fie etliche gefangene Spanier loß gelaffen/und fepud mit gutem Bete men au bie ter foregefahren/bren Zagehernach fahen fiedie Infel de Loubes meiche alfo genant von ben Fifchen Die Dafelbft in groffer Mange gefunden werben. Siefubren aber zwischen bem feften Lande und der Infel bin/vil faben ben folgenden Zagein Schiff von frembber Beflatt/welches fieaber balb bernach außifrem Geffint wegen; fallender Rachtvertobren/vnd warffen fiedie Ancter außianeinem in einem fehr bequemen Dafen/nicht weit von der Statt Peyta gelegen.

Payra ein Pratt po

Der Rabe fam bald gufammen/ond wurden acht Rachen an Land gefchiele mit 300 Rriege Mis fie aber fahen daß die Statt feft und wol verfehen war/auch obne Berluftibres Dolde lindernbe- nicht witrbe tonnen befriget werben / haben fie fich nach gehaltenem Scharmubiren wie der ju Schiffe gemache. Folgendes Tages fennd drep Schiffel der Acolus, der Morgenflern und Jager abgefertiget bas fie bie Statt auffe befte fie immer Conten/ belagern folten. aber ein Bischerschifftein von ber Dobe babre gefahren / daffetbe jufangen war Johannes de Wit außgeschiett/welcher auff ben Abend Das Schifflein mit fich brachte/ Daß hatteeinen wunderbarlichen Segel und fechejunge flarete Danner welche zween Monat lang auff ben Sifche fangen gewifen waren | und for viel gutegeborrete Fifche hatten eines faft lieblichen Gefchmacks | welche unter Die Schiffevereheilet worden. Den io. Augusti hat manabermal Reiegevolet ju Lande gefchiedet in groffer Anzablale juvor. Die brepobgebachte Schiffe befchoffen unter bef bie Statt mie groffer Bingeftum/ als aber die Rriegoleute auf gefliegen/ und Der Statt zugezogen/ haben fle Diefelbe left und von allem Bolet verlaffen gefunden/ Dann die Junwohner auff Das Geburge gefloben/ und

felbe **B**d Sp. **6**d battı Pont lieffe begel

Wit

fepn/

Schun

theile wege mira: more i bna auch/ ander menfi geten. Wini

band:

pnbal

Beut

Derhai chent chen e anber wurde Bulche mit be rengel belang dachti (L one Diance

Darifo we fier ben we retbur

der Si Span Jahrl nig no fend P Ratha Schiff ober etc en/welches fix dem Syrupp perlaffen und Admiral Das

erordnet. folte porbane D/wemmn je die fe gerieheen. anfallen/fone renbeie faben

rweiten Wea rem bdeten/fle en wunbeniin ann crwan cin Defelchohae Rachen taffen

Def Beutens folte daffelbe els geschehen/ ellet und vere

n das Geffad igelegen. Eo ellen fonnen/ Schiffebe. in Anechean r Batten (ich/ u Lande au auvorefie bie ond brachte

ern noch celie ch einer von & Admirals feinem tofte ictenialso da

utem Ber ben Alfchen ande ond ber bald hernach an elacin in

on Rriego res Wolde ühiren wie enfern ond Es fam par Johan-S hatte einen from Affche efchmacte! ict ju Lande

e Statt mie n flediefelbe Roben/ ond

alle fore Sachen mit fich genommen hatten berhalben bann fle bie Statt angeffeite und wiber ju ben

Schiffengezogen. Nachmalo ward bie Jacht etwan in anderhalb Werten gegen Mittag zugefchielt / bafelbfi Wacht Panta bes undaltelibit andern Schiffe aber fuhre von Payca fort/vn feiten fich aneinen Baljen oder Windteliber Commen. Schiffel foauf Pannama fomm folten/ bafeibft juermarten/ wie fie dann taglich auf fchiceten bies Payra felben juert tabigen. Sie fchieteten auch ju Lanbe bie funff Indianer / fofte gewor in bem Bifcher Dauffram Schifften gefangen betommen/ bağ fte feifehe Frachte bolen / wnd wo möglich / noch etwas von ben Schreiben fleffert welche von dem Geftab/ etwan in :... Deplen wetter mein Statt S. Michael genannt / fich begeben hattel von derfeiben nun brachten de ugleich ein Antwort wider / barin fle auf fonberlichem Milleyden gegen alle Gefangene vermeldetei fie wolte felbft perfontich ju bem Momiral fommen fenn/ wann fiemicht burch wichtig. Defachen wate verhindere worden. Sie febitete aber eiliche Gefchent auff Die Schiffe nemitch Enronen/ Domerauhen und anders mehr fo unter das Bold ver-

Co hatte biefes Beibein groß Anfefen / und fonder liches Lob in ber gauben Deruanifchn ger Befaren. gend/fo wol wegen forer fcont Geftale/und febr freundlichen Gebarben/Damie fie gegieret / als auch bung ber wegen fores Derft andennbanderer Tugenden/ fo an ihr gufinden. Sie hatte fehr fleiflig ben dem Ad. Payta. mirat fur die Gefangene gebethen/aber er hat ihr folches fein glimpflich abgefehlagen / und jur Anto wore geben/ wann ibm ihre Tugendein wenig eher mare befant gewefen/ wolte er von ihrent wegen/ und ife ju gefallen der Statt Payra verfchonet haben. Diefe Statt mar febr feft und wol vermafret! auch/fonderlich bem Baffer ju/ vnoberwandlich. Stehatte jwo Rirchen/ ein Riofter/ und fonft viel andere fchone Daufer. Der Dafen war bafelbft ber allerbefte in bem gangen Lande/ dahin alle Danna menfifche Schiffe pflegeren angufahren/ond von bannen fle ferner gu Lande gen Caliou de Limapfle geten zu repfen / wegen ber immerwerenden Angeftummigfeit des Metro / und widerwertigfeit des Binde bafeibft. Der Vice Re hatte fie fchon zuvor wegen ihrer Antunffewarnen faffen / auch aller hand Rriego Munition ihnen jugefande/ weil fie aber Die groffe Macht beg fcheffeno nift vertragen und außflehen tonten/ hatten fie fich heimilich barvon gemacht | und bie Statt den Dollandern gur

Beuthe binterlaffen.

Alo fieba noch hieleen/meretet der Abmiral/ daß es balb an Proviant mangein wolte/ fchictet Sie fang? die fiere noter Nachen auf an die Infet de Loubes, daß fieetliche Fifche Loubes genannt/ von wel. Bifde und berhalben vier Nachen auf an die Infet de Loubes, daß fieetliche Fifche Loubes genannt/ von wel. chendiefelbe Infelden Namen hat/ holen folten. Diefelben Fifche gelocht / hatten einen lieblis chen Befchmact und gaben gute Nahrung. Derfelben brauchten ficein Beit lang | und fchonten beg Befrat. anbern Dorrathe. Aber es fanden fich balbetliche muthwillige verwehnte Leute/ Die gaben vor / man witrbe fich franct an den Bifchen effen/ berhalben befahl der Abmiral/ man folte nachlaffen / und feine Bufche mehr fangen. Ge hatten bie Dolldnber bafelbft auch zween groffe Bogelgefangen / bie waren mit ben Schnabeln/ Bingeln und Rlamen ben Ablern gleich/ hatten Salfe wie die Schaaffe/und was ren gelronerauff dem Ropffe wie die hanen/auch fonft am Leibe einer gans frembben Gefialt. Bas belanget Die Gefangenen / als Der Admiral mercet / daß fie mehrentheile ju fhrem Dienft garnicht bachtig waren/bater fie mehrenth:ils an Land gefent und loß gelaffen/außgenommen ben Schiffman vao haupeman Cafpar Caldron, welche er fampt noch 30. Derfonen behalten / die vorgemelbte Su Dianer fennd mit ihren Ochifflein auch loggelaffen.

Es ift dem Admiral dafeibft suhanden tommen ein Befchreibung bergangen Peruanifchen Befchrei-Derefchaffe oder Beftallung der Regierung in Peru, diefelbewollen wir den Lefer ju gut bieber feiten bung ber wie fle von einem Gefangenen Spanter Petrus de Maduga genannt / Der geburt von Lima, befchries in Peru ben worden/ und verheit fich alfo.

Die Ronigreich Peru, Chili, und beg feften Landes/werden für diffmal/ und fefiger Beit regies Def vice retourch Johannem de Mendoza & Lima, einem March graven des montesclaros, ViceRe, v. Re Ote Der Statthalter deß Ronige in Spanien / mit fovolliger Gewalt und Derzligfeit ale der Ronig in malt und Spanien felbfthat/ undbefiget. Diefe Dertigleit und Gewalt wirt einem vom Ronig/ auff 6. ober 8. eintenme Jahr lang gegeben ond hat berfelbe alle Jahr Eintommens 40000. Ducaten. Dierguthut der Ros nig noch auff alle hohe Beftage/ Wennachtennemlich/ D. drep Ronig/ Dftern und Pfingften taus fend Pelos Enfados, beren eines gilt 12. vnd ein halbes Real / benn auff biefelbe Beft Zage wirt allen Adeben/ fogur gangen Audiene gehoren / ein Mablgeit gehalten : befgleichen auch die Armaba/ fo

Idbelich anden Haffen Galan auf bem Sither Bergweite antommet / auf juriffen 2000. Pefos Enfados. Undiff alfo diefes def ViceRe fenn Idheliches Einfommen und wirt fom febr prochie gu Soffe gedience/die Soffmeifter und oberfte Derwalter feind Farfen und Ronige/ wire von wei E. bet Leuten begleitet | und mit 30. Drabanten | wann er aufgehet | umbgeben | wann er gu Betbe geucht | hat er hundere Dellebarbiter und 50. Mufquetirer bepfich/ und haben die Dellebarbiren 800. Die Mufquetter aber 400, Pefos Enfados Jahrlich ju Befoldung.

Unbang

Nubiengen in De-

Es fennd im Reich vier Audiennen/eine ju Pannama, die ander ju Quinco, bie britte ju Charruamifchen les, und die wierdte gu Lima. Das Ronigreich Chili hat auch eine und der Ronig hat dafeibft einen Prafidenten Venigen Queit Guidenten Chilichen Chiliche Chilichen Chilichen Chilichen Chilichen Chilichen Chilichen Ch Præfidenten Jeniger Bettiff Gubernator bafelbft Alphonfus de Ribera. Bepbiefen Audienpen hat es gewiffe Roniglicht Ahdtel welche alle Bitrgerliche und Peinliche Daligericht verwalten mus fin wann etwan Appellationen geschehen jo geschicht beriegte Spruch von den Ojidonlius, weis ches fonberliche Commiffarien fenn in Bargerlichen und won ben Acaldis, in Deintichen Sachen. Diefealle gefen gleich befleptet/ und haben Jahrlich jur Befoldung 3000. Pelos Enfajados.

Rinig Gratt Da Plen beg ViceRe. Doff balt.

Die Statt in welcher der Vice Re Doff folle/ wirt genannt die Ronigs Statt. Sie ift gelegen ineinem gar luftigem Thalf erfred tfichinder Lange auff anderehalbe inder Brepte aber auff brep viertel Meplen / fle wirt mehr als von zehen taufend Mann bewahret ausenommen die ihres Danbelo Balben taglich dabin tommen. Go fepnb Dafelbft vier DRacettel auff bem einen ift Das Rabie hauf/ und der Rauffieute Doff oder Berfamlung. Dafelbftwerden alleriep Bahren verhandele/ ben es hat Dafeibft fehr viel Indianifche Dandwercker/ welche wohnen an einem Det/ fo Cercado ace nannt wirt. Es feund auch febr wiel Dawren/die werden in Spanifcher Spraach parades genannet ber Indianer Bahl foim Circado wohnen/erftredet fichin 2000. Der ander Marcht wirt genan 114 S, Annen, der britte ju S. Jacob, ift ein wenig fleiner als die vorigen. Der vierdte hiffet Elfato de los Cavalles, weildafelbft die Dewer Efel Daul Efel und andere dergleichen Thier verlauffe werden.

Ergbi. fof bub Cierifen in Gratt.

Indiefer Statt hat auch der Ernbischoff Bartholomæus Lobo Guporero feinen Ginl welcher Jahrlich in die 60000 Pelos Enfajados Infommene hat. Die haupt Rirche hat 24. Deze benden/ einen Ergbiacon/ Schulmeifter/ Canonilen/ Priefter und Sacriften/ welche 200. Pelos und briber Gintommene haben/nach Gelegenheit der Bebenben. In ber Rirchen hates vier Pfarte hern/ und fennd einem jeden vom Ronig jur Defolbung verordnet 15000. Pelos, und die Rirche ift S. Johann dem Evangeliften ju Ehrengebawet. Go fepnd dafeibft noch wier andere Rirchen bie eine beift ju S. Marcell, hat zween Pfarherten und werben befoldet Jahrlich mit 1000. Pefos. Die ander beifis Sebaftian, hat auch zween Pfarzherremmit gleicher Befoldung / wie bie vorigen. Die britte beift S. Anna, wirt gehalten wie Die vorigen. Die vierdeeift ber Armen Beifen Spittal / bat einen Dfarzhern/ ber ben vorigen Rirchen auch bienet/ und von fonen jur Befoldung Jahrlich empfanges soo. Pelos.

ZXWfree.

Ribfier feund in der Statt biffe wach folgende : S. Franciscus, S. Dominicus, S. Augustinus, und Nueftra Segnora de las Mermiles. Ein febes Riofter bat feines Debeno swo Claufen | of ber Riechen / Das Riofter S. Franctician Drep Claufen/und ofme Die Daupt Ruche jun Barfaffern/ noch eine zu unfer lieben Framen de Courdelupe. Ber biefe fennd auch noch zwen Jefuiter Collegia, Die fie dafeibft Teatinos nennen. Ineinem feben Riofter werden gefunden 250. Milnebe. Ronnen Rlofter fennd funffe: Gins gur Menfchwerbung/ bas anber jur Empfdngnub/ bas britte jur Deplis gen Drepfaltigfeit / Das vierdtegu S. Joseph, und Das fanfftegu S. Claren. Bberdiefe Risfier alleif noch eine Rirche ju unfer lieben Framen de Montferrato, und noch eine del prado, und eine de

Giedenbauger in

Sie haben vier Siechenhaußer/ bas orfte S. Andreas, in welchem den Armen vergebens acare , Bet wirt | und werden dafeibft faft allegeit gefunden in die 400. Rrancten. Das ander ift S. Anna, file Die Indiance das dritte S. Petrus, für Priefter und Beifiliche Perfonen. Das vierdes wirt genannt ber Liebel für die Beibe Derfonen. Defe fat es auch ein Lagareth für Leutel die alle Schaben haben! und endelich eine jum Depligen Geift/fur Die Meerfahrenbe.

Es hat Dafeibft mehrals taufend Studenten/ und vber die 600. Priefter. Es feund been Stus benten Collegia. Eins wirt genannt Regium, bas Ronigichel in welchem vom Ronig 24. Studens ten gehalten werden. Das ander heift S. Torin. In defelben werde ihrer 24. vom Ersbijchoff erhalten. Das britte wirt genannt S. Martin. In bemfeiben wohnen mehr als 400. Studenten / und muß ein feber Jahrlich 200. Pelos bezahlen. Es werben dafelbft mehr als 200. Doctores promoti in allen Faculteten gefunden. Die Profesiores haben ein feber 1000, Pelos vom Ronig jur Befoldung Ga fennd zwen Auditoria, darinn vor und nach Mittage das Jus Civile gelefen wirt von zween Profesforibus, deren ein feber 600. Pefos Tahritch jur Befolbung bat. Bas Magiftri fennd / Die baben Adbelle 400. Pelos, wie auch bief fo de la julticia genanne werden. Diefe Professores alle crivable alle Jahr einnemm Rectorem.

ches! ben. ( befi N brau ten or am fe and ffi Hich 41 Defigli famn efein n Acein

Her e

einer

Aut J RM

16. 101 und i bann 1 fogrof macht gefchn miglich chefepe

Rong

3000.

Notari San Cr ond auc Golda Dianer/ Dienetfe kaondo ren/als £

In feine

writte ser fleige Indem aug gegt Dert. De etteren 2 oder fabe aledann getein.D curius p liegen.

actions in anderem Dafen v lantifchea ten Die

2

2000. Pelos febr procession toon viel Es Filbe jeucht/ oo. Ne DRuf

itteju Charbafelbft einen n Audienmen rmatten mu donlus, wete mi Gachen.

ados. ie ift gelegen te aber auff nen bie ibres Abas Rabis perhandelt! Cercado ger es gendanges f genan Tigu

latodelos ufft werben. cinen Sipl al14. Dixo 100, Pelos pier Pfarts

de Rirche ift ben/ biceine . Die ander Diebritte / bat einen empfanger

ugustinus, laufen/ os Barfastern! \*Collegia, e. Nomen Has Crists is flor alle if unbeine de

cbens gears Anna, für irl Atnamnt iben haben/

Dem Seus . Studens fferhalten. nd muß ein oti in allen idung Es m Profes Die baben emdblen

Es fepulb ober bas in ber Statt und in ben Borfiditen/ voer bie gwanpig taufenb leibeigene Dier Sidiaben net oder Schlavens doch werbe. Deren mift Beiber als Ranne efunden. Die Indianer genieffen ber einerlen granfeit mit ben Spaniern/a. fgenommen/baffle alle baibe Jahr gween Enlagados und ein ala Crais gue Sun cinco R ale wereh bengleichenein benegam von 8. Realen von betich Tuch toarauf fie the re R ober machen, bem Ronig bezahlen muffen/ bas Zuch muß von Waumwolle gemacht fen/web ches bie forn ben Efdlen wohnen/ ober von Leinen/ welches bie / fo auff bem Gebirgen wohnen/ges ben. Sterniffendem Ronig bienen 130. Tage nemlich im Sommer vom M wan bif gu Aufgang bef N wembris, welche ben ben Birgwerten wohnen / Die werben bargu gebrauchet man jum Aderbam Giebeton menaber edglich ju Lobn vom Be meifter zween Regas ten und cin balben offne bie Roft. Sie leiften ach bem Ronige ffre Dienft in Biefe Buche beffen am fetben Det ein groffer ? erftuft ift/ und fepn jue fondertich gar velch an chaaffen / welche viel groffer f: pub/bann Die Sch auff bep vns/ vnb ben Camcelev faft gleich/ alfo bag man fle auch fonderhich ju P toch, an flat ber Pfere gebrauchet Dann bievon Arica bringen im Potoch allerten Biebel Defigienche auch Rorn/Mecl off Rraut/fo Die Indianerfiditig im Maul fewe Golche Bafre nun que fammen guführen brauchen fle diefer Schaaffel wiewotes finen wiber an Pferben / noch an Dauls efein mangelt. Sie haben ba ein gute Frucht ober Rorn/fo fte Majis nennen. Auf Demjelben machen ficein guten gefunden Tranct, ben fie Schyka nennen.

Die State hat leinen Mangel an Proviant/ Fleifch/ Fifch und Brot lift gnug zubefommen/ Beneber 16. foftenem X al/ Das Rorngilt gememiglich brep Pelos! Bleifch wirt ein Arola gef. Liffe / wmb 4. und ein halb Real/ biffweilen auch wolffinffe. Gin Pfund Jufch wire at auffe umbein halb Real/ Dann veren ein groff: Dangeift An Dir State Maur fleuftein gi Aber derfetbe mirebifmeilen fogroß vom Regen und Angewitter / bağ er auch wol die fteinerne de/ fo mit acht Bogen ges machil mit groffer Angeftumme hinmegreiff:et und in felbigen 314 ..... soen die aller beften und woh gefchmactefte Sifchein groffer Dlingegefangen.

Cufarinder Stattein Collegium von vier und zwannig Raifen / befigleichen auch ein Ro. nigh niglich Hauf De contractation genannt/welches von vier Roniguchen Dienern bewohner wirt/wel. Adbiever. che fenndein Threforero, ein Candidore & Factoro undein Viadoro. Im felbigen Dauf ift die Rongliche Rentelammer/ auch die Eributtammer/ mit zween Fifcaten/dereneinfeber Jahrlich 3000, Pelos ju Befoloung hat. Sie fabenem befonder Gefangnug vert Algoriil Mijioer, auch 2. Notarien/d. reacin feder Jahrtich 4000 Pelosempfanget. San Crufada, mit allem bargu giforigen Dienern/beren ein feber fein gemiffe Defotbung bat. Es ift bafeibft auch bas Gericht de

Die Stattiff zwo Meplenvon Meergelegen/ und hatein B. fanung von 8. Fabrien zu Just von Delen und Delen und auch fovietzu Pferde/ Der ergfte Dafen wirt genanns el Callao, in welchem auff die acht hundere ber 26. Goldatenin Befagung bienen Richt weitedarvo sift ein Dorff dartan wohnen ingwep fundere In, mige Ciate Dianer/welche alle die Spanifcht Spraachereben toanen/ undiffaen gur Beldarbeit/ und anderen be-Dienet fepn: wiewol fort an Wein vit amberer Pottut ffe gar viel ju Baffer jugefahret wirt von Pilcoyka ond dela Nacha, ons werben bann auf terfelben State nach Poroch, allerhand Spanifche Bah. ren/als Gerüch/ Septen und anters/wilches auch zu Lima gemacht wirt.

Der Deit an welchem die Ronigo Statt gelegen/ wirt zu Potochis genannt la valla Imperial. Gilber mem Destreaticat ein fehr haber Moral in meldem ein Accolid Gelber Charles and Language In feinem Begiergliege ein fehr hoher Bergi in welchem ein flatelich Gilber Bergweret voehanden/ einer febr welches eine wagehewre und fehr tieffe Gruben hat alfo bas man wol mehr ale 400. Staffeln himum. groffen Cieffe. terfteigen muß/baco bann fo finfter/ daß man ofine Liteft ond Jackeinnicht bas geringfte feben tan. Indemfelben Bergwird arbeiten mehr ale gwangig taufend Indianer / andere hundert tragen fere auf a grabene Metall auff die Mafilen/ barnit to gefaubert weret und bonden Schlacten abgefonbert. Da mablen fie nun erfilich bas Metall vind machene ju Pulver /barnach fchatten fir in ein viere ecteun Ziog ober Rarthen/thun Baffer/ Meet und Mercuri ober Quict filber baran/ und fondern ober fcheiben alfo die Erde von bem Gilber wenn aber das Queet filber mit dem Giber vereiniget ift aledann braucht fic/bie bepde wiber von einander gu fcheiben/einen Ofen/berfelbe ift oben offen/vit fidne gerein Dath baruber von Edit ober Thon gemacht/wenn baff ber Ofen er higet wirt/fo fleiget ber Mercurius vberflich und fanger fich an Die Decte Das Silber aber bleibet fein auff dem Grund im Ofen

Der Dreift fonfletwas falt/ alfo daß wol auff vier Meplen herumb feine Frucht wachfet/auß: Adnia genommen ein Rraut/ bas von ben Indianern Ycho genannt wire/ brumb muffen fle alle Previant an einem anderewo fer befommen ond was die Frucht anlanget bie befommen fle auf Arica, welches ift ber talten Ort Dafen von Potochis, Der Wein tompt von Peru, und gilt ber Peruangiche Wein gehen/ Der Cuftel, Briegen. lantfiche aber zwangig Philipper. Ein Aroba Steifeh gitt ein Philippe/ ein Pfund Brot gilt zwen Reas fen. Die Statt ift von ven Dafen Arica abgelegen in 180. Spanifche Weplen/ und hat unterwegens



viel Dorffer fovon vielen Indianern bewahrer werden / und wirt der Vice Re von ihnen genannt

Monben Statt

Chucqui

faca, onb

anberen

mehr.

Dichtwelt von blefer Statt ift gelegen bie Statt Chucquilaca, welches gwar ein fehr hequemel abernicht faft groffe Stattift. Sie hat ein Bifchoff/welcher auff Die 30000. Ducaten Jahrlich Inne fallens hat. Ce fennd dafelbft eben die Rlofter/die ju Lima auch fennd/aberce hat micht fo viel Runchel allba. Bu Potochen wohnen wol taufend und funff bundert Mannibie mit Charten fpielen ihre Nahe rung fuchen/ und den frembden/ fo dahin tommen / den Sectel wol ju fegen wiffen. Berner etwan ein firbentig Spanifche Meplen vondannen liegtein Statt Eruco genannt/diefelbe ift reich an Gilber, Bergweret. Etwas naher gegen Lima gu/ werbennoch mehr Bergweret gefunden/ fo Chocola Choco genannt werden/ond wohnendafelbit in die 5000. Spanier/werden auch gefunde in die 4000. Indianer/foinden Berg vereten arbeiten. Der Luffe ift dafeibft falt/wie auch ju Potochen. Go wire aber allen benen Detenift: Rorn jugeführet/ außeinem Stattlein/ foim Grunde gelegen/ und Yla heiffet. Siehaben einen Bafen/ Pifca genannt/ von bannen fieffinen Bein und Rorn gufuffren.

Don ber Statt Quamabe luca bud Cuico.

Etwan swangig Meylen von dannen/ifi gelegen die Statt Quamabeluca, und führet man von banneauff jwo M. plen viel Blefel Butter vind Rafe. Bon Potochen, in Die 150. Meylen lieget Cufco, bawiet Rauffieuthe und Spieler gefunden werden/ Dieauf einem Wirts hauf in das ander fpables ren/ond bie wandere Leuthe omb das ihre bringen. Diefelbe Statt ift nicht ungleich der Statt Lima, fieift faft groß/aber gang oneben/ondeines onfruchibare Grundes/bafi fie ift gelege onten an eine febr hofen Berge, Sie wire bewohner von 6000. Spaniern/ und werden viel Dorffer umbber gefunden/ fo alle mit Indianern befegt find. Sie haben Dafelbft auch einen Corrigidor oder Bubernator und einen Bifchoff auch Monche und Studenten Collegia, inwelchem auff die 600. Studenten gefunden werden. Go hat viel fchone Grunde und Ehdier dafelbfl/ welche faft fruchibar fepnb / vnd von wielen Sandels leuthen befucht werden. Cohaben auch Die Indianer Dafell fifte Bubernatorn/ fo vom Ronig Dafeibft hingefent und beftellet worden. Coift auchnoch ein andere Statt Cufco, aber nicht fogroß/ ale bievorige/ welchevon Guamanga, in 60. Meplen abgelegen/ fichatniche viel Belt/ weil fonderlich feine Gilberbergwerd in der nahe gefunden werden. Der Det baman bas Queeffilber machet/wirt genannt Ivancabelica, neben bemfelben hat

Quetffiber Steine.

Bluf ber

Stem ber-

es ein fehr fehon Berg/ Derift fehr fpistgond gabe/ bag man auch Leitern brauchen muß/ wenn man wider herab fleigen will denn auff der Spinen werden Steine aufgegraben/ barauf fie bas Quedfile bermachen. Nicht weit darvon wirt ein Blug gefunden/beralles/was damit genehet wirt/in ein Stein vermandele / undwer darvon erinetet / ber mußbaran flerben. Allerndehftbep Ivancabelica iftein That Xanca genannt/ fehr fruchtbar und lieblich/ hat ein feine warme Luffe/ und gefund Better/von Xanca ein dannen wirt das Rorn/ fo fie Mays heiffen/ und viel Schweinenfleifet, bin und wiber andie umblies febr fru be gende Derter geführet/bennes hat in demfelben Grund oder Thal/ober Die 40. Indianische Dorffer/ Darinn in gehen taufend Indianer und Spanter gefunden werden/ und nach dem Thai Xanca, folget

Ariqupa,

noch ein ander/ber von ben Indianern allein bewohner wirt. Bulfchen Culco und Arica fennd viel Dorffer mit Spaniern befest alonemlich Pifco, Icala, Nalca, und anberel und dannen tompt man in die Stat Ariquipa, welches ein fchone Stattiff/und wab andere mehr ale von zween taufend Spaniern bewohnet wire. Sie haben einen Bubernator/der Corrigidor genannt wirt undeinen Bifchoff den fie Cabildo nennen. Bu Chaucai hates fo viel Spanier ale gu Cannetto gefunden werden. Die Indianer/ fo dafeibft herumb wohnen/ernahren fich mit Biebe. guebe/ond Schweinenfleifchoorrung/ Doch werdennicht viel Indianer der Dreen gefunden/ond fennd Die Innwohner alle ber Spanifchen Spraache fundig. Santa iftein Spanifch Stattlein / von bun-Dert Daufgefeffen/ und eilich wenig Indianern. Riche weit darvon liege ein feines Sedetlein / Truxillo genannt/ bafin wuldniff ein Bifchoff fommen: bas Land ift nicht reich / co wirt bewohnet von vngefehr 2000. Indianern/und der Dafen bafelbft heiffet Guarciaco. Ce hat allda viel Buder Dube ien/ und machft auch viel Rorn bafelbfl/wie bann viel Deel von bannen nach Pannama geführer wire. Co merben dafeibft wiel Pferde gejogen/ und ift die Frucht und alles andere gar wolfepl aber Geleiff nicht viel dafelbft vorhanden. Difift alfo was von dem guftand des Peruanifchen Ronigreichs von bem gefangenen Spanier

Befdreibung bef Zonta.

befehrteben/ unbdem Abmiral gu geftellet worden. Diergu wollen wir nun ferner auch thun Die Dereiche Chili fchreibung beg Ronigreiche Chili. Indiefem Ronigreich hat es eiliche Statte. Die Saupt Statt ift San Jago, ober S. Jacob, fo SanJago. von ben Indianern bemafinet wirt. Es fat bafeibft ein Goldbergweret foaber bem Ronig nicht nug Coquimlo ift. Dieander Stattheift Coquimlo, hatviel Ere/barauf flegu Perudie Blockenund groffe Ge-

fchile machen.

la

e

9

06

fe

bd

fei

vi

De

fd

bli

all

fici

nig

5

ffix

gef

wef

De

ben.

war

fie c

dem Die 2

chen

ngia quen

auch

gtii.

Polo

leuch

fein C

fen n laden

aber

ibnen !

Kem

fich et

hohen

gewit groffe

15.01

m ihnen genannt

ein fehr hequemel m Jahrlich June t fo viel DRunchel fpielen ihre Nahe Berner etwan an dreich an Gilber, en/ fo Chocola indeindie 4000. tochen. Es wirt elegen | vnb Yla

n suführen. d führet man von Replen lieget Cufdas ander fpapies er Statt Lima, nten an eine febr nbher gefunden/ bubernator/vnd Stubenten gefennd / bud bon ubernatorn/ fo tt Cusco, aber

n bemfelben has uß/ wenn man edas Quedfile irt/in ein Stein cabelica iff ein nd Wetter/von andie omblies nische Dorffers Xanca, folget

nicht viel Gelt/

Pisco, Icala, e Stattiff/und er Corrigidor 1 Spanier/als ichmit Wieber nden/ond fepnd lein / von huns editlein / Trubewohner von Buder Dinh geführet wire. aber Beleiff

enen Spanier thun die Bes

ig nicht nus id groffe Ges

rS. Jacob, fo

Diedritte Gratelft Waldavia, fehrerich von Bold/deren Innwohner im Jahr 1599. die State mit Gewalt eingenommen/ und die Spanier alle gefchlachtet faben / Die Beiber aber faben fieleben laffen und je eine umb ein par Sporen/ oder umb ein Zaum/ umb ein Sagwert/ und umb ein par Giegreiff verlaufft habeniber Ronig aber hat herna ch verbotten daß Dic Chplefier leine Baffen tra-Ben ober brauchen folten. Den Spanifchen Gubernatorn haben fle nicht alfobald hingerichtet/ fone Dernnoch ein weil erhalten/und jom bernach gerlaffen Golein das Maul und Ohren gegoffen/ auß feiner Bienfchat haben fie ein Bicher und außden Schienbeinen Pfeiffen gemacht / jum Ge-Dachtnuß bağ fie ibren Seinben obgefieger.

Die vierbie Statt heiffet Auroca, bey welcher die Spanier eine geftung haben/mit eine gafine lein Rnechten befegeet welche aber fo arm fepn bibaf fie taum leben tonnentes wire ifinen aber Proviant ju Baffer jugefahret. Es hatte vor eim Jahr ein Sauptmann von Biscaino, auff einem Schiff mit 30. Mann geruftet/ etlich Doviant ihnen gufdhren wollen/ ift aber durch Ungeftumm Def Meers verfchlagen und ben Einwohnern in die Adnbe geraften/bie ifn mie allen ben feinen ers fchlagen haben/alfo bağ nur ein Erommeter/Laurentius von Pergen auf Norwegen burtig vber-

In ber Statt Conception, bavon broben gemeib/wohnet ber Spanifch Gubernator/welchen Sponie allegeit 400. Solbaten mit ellichen fleinen Belbflacflein begleiten/bamit er vor aller Zeindschafft ver, beina fichert fenn moge. Das Land ift zwar an fich felbft Fruchtbar/aber durch bas verlauffen ber Innwohr tor ju Coner fogar verderbt/daß die Spanter jegund groffen Mangellepden muffen.

Es ift auch in bemfelben Ronigreich eine Statt Chilne genant/von geringem anfehen und wes nig farcte unter ber Gewalt und Berefchaffe ber Spanter/welches vor getten ein Ridrelandifcher Dauptmann Antonius Sivartus mit brepfig Soldaten erobere und eingenommen/ ale aber fein Schiffe genant Der Glaube/fo vor bem Statelein am Ander lage/durch Bitte Der Spanier bewegt fhrer etwan brepfig eingenommen und gen Guajaquil an Lande geführet hattel ift baffelbe auffgefangen worden und hat der Vice RevonPeru Die Miderlander alle fo viel jerer indem Schiff gewefenmitten Buffen auffhanden und mit Pfeilen durchfehieffen laffen.

Co fennb gwar woch andere Statte und Derter in Diefem Ronigreich aber weil fie von gerin. Gifabren gen Warben/wollen wir fie gu ergehlen fie vbergehen/und tommen fegunder wider gu unfer Diffe ep. Duffere. Den 21. Auguft haben fle ihre Ancter auff gezogen/ond fepnd mit gutem lieblichen Binde nach Nore ben jugefahren. Den folgenden Zag warffen fie fore Ander auf auff 40. Rlaffeer und wurden gewar/daß fie wegen des widerwertigen Stromegar nicht fonten forefommen/ce ware benn Sachibaß fie ein guten und fehr farcten Biad hatten/ale fienun benfelbenbetommen/fepud ficallgemachan bem Dfer hingefahren gegen Abend gu/ond tamen den 23. an den Biuß Rio de Tumba, Stewarffen Die Ancter auf am Singang des Biuffes/ber war fo groß ond Geftrenge/baf fie auch mit feinen Das chen binein funten.

Den 24. Augufti muften fie fille halten und tunten wegen groffet Bugeftummedes Reers Stericht nicht fortemmen. Bard demnach file gut angefeben/baß fie ihren Lauff nach der Infel Coques ibre Lauff nemmm folten. Diefelbe war gelegen vnter bem 5. Grad gegen Mittag und ben Schiffen gar be, nach ber quem. Den folgenben Zagfuhren fie fore/und faben ein Schiff auff dem Weer fabren/wenderen que. auch allen Blafanibaffelbe gufangen/aber wegen ber finftern Rachtift es auf ihrem Geficht entgangen. Sie waren damale beptem Wintel von S. Helena, etwann umb anderehalb Grad von dem Polo, Sie fuhren aber fort/big ju ende diefes Monate/ in vielten Seurmwind/ Plantegen/ Wetterleuchten vab Bagemitter/fo fle faft täglich außflehen muffen.

Sie fubren fernes von dem : Septemb.bif an den 7. und funten die Jufel de Coques nicht and eie betetreffen/ weil fie von allerley Bingewitter verhindert maren. Es hat aber damals Johannes de Wit, Bien nem fein Grhifflein verlaffen/weiles allenthalben juriffen und von den Wellen des Weers fo gar gerftof. Infeben fen war/ daß es allenthalben Baffer empfinge/ond zwar es funten die Leute mie dem Proviant aufe laben taum fere gweeden/ fo ift bas Schiffe ju Grunde gangen und verfuncten. Sie fufren aber ferner fort bif an ben 13. in mancherien Bingewitter/ Dafer Dann allerley Rranetheiten witter finen allgemach eneftanden. Sie hatten die Sobe von 8. Gr. und lamen von dannen ferner auff 10. Stem auff 12. bud ein halbe/da faben fie ein Lande/welches nova Hifpaniagenant wire/bas Land lief fich erfillich anfehen ale marc co gar nibrig und eben/nachmale aber hat man gefehen/bages mit wielen hohen Bergen erfallet war. Im Fortreiffenhatten fie bengangen Monatlang eitel Bind und Die gewitter/alfo daß die Schiffe auch an einander getrieben worden/ und eines an das ander nicht offre groffen Schabengeftoffen. Sie waren aber miter ber Sobe von 14. Graden v. ab famen ben 29. auff 15. Grad und 30. Rinuten.

Den t. Detob. bernüheten fie fich mit allem Bietfan Lande gufabren/ond ale fie einen Rauch Gierrine vom Lande fahen aufffehen/fchieteen fleein Nachenmketlichen Relegokuten aus/demfeiben nach bigleinen auforfcben

Die

ju forfchen. Gie fchieten auch die Jacht auf/ die Zieffe ju erfandigen und ein bequemen Drt ju erforfchen ba fie ihre Uneter mochten außwerffen. Die Jacht gwar hat nichts außrichten unberfunbigen tonnen/ aber die auff dem Dachen/geigten an/ fie batten ein guten Dafen und Get. fiftelle gefunden. Git berichteten auch baß die Ginwohner waren an ben Nachen tommen und hatten if nen Proviant angebotten/ben fit abee weil fie beffen teinen Defchi gehabt/ nicht aunemmen bo; ffen. Bare fonftein feine Belegenheit/onbein Land mit wielen Daumen befeget. Gie fatten Damals Die Dobe von 16. Graben und 20. Minuten/funten aber den Dafen bif an ben 5. Detob micht erreis chen/wiewol fle fich febr babin bem überen.

Sie tami an die quapolque

Sie fchiedeten ein Nachen auß bas Land jurefundigen und jufefen/ob man etwann Rriegs volct babin bringen/ und Proviande haben mochte/ Derfeibe funte aber wegen ber ungefilmmen Bellen des Meers nicht ans Land fommen / und hatte der Nachen/wann fie beffer fortgefahren mar :n/letene mogen umbgefehret und erfauffet werben. Sie warffenaber alle jhre Ancter auf auff 40. Rlaffter/ unter ber Sohe von 16. Graben und 40. Minuten/ und ward vom bem Schiffrabebe. fchloffen/baffiebrep Machen außfchieten folten/juerfandigen/wie man Belegenheit haben mochte Droviande jubefommen/aber biefelben funten gleichfals wegen ber Angeftamme beg Meere/nicht ju Lande tommen/fic faben wol daß die Leute auff bem Lande ihnen wineteten/aber fie dunten nicht ju fonen fommen/Sie fahen auch viel Biebe auff bem Lande/abereu war alles vergebens. Doch waren etliche Schiffleute die fprungen ine Baffer und fcmummen ju Lande/da funden fie ein Sauffen Dirfchen welche aber fo bald fie die Leute gefehen/barvon gelauffen. Entlich haben fiedie Anteraufe geworffen/ben 10. Detob. an einem Bufen/hinter welchem gelegen war die Statt Aqapolque, wel che ein fehr bequemen Dafen hat.

tiee builden Su

110

gu

mai. ben

fitte

hal

flas

mbe

mil

geb

eine

fab

Dafi

Stol

anfa

ben

feser

aud

Jad

hola

Die Opas

Den folgenden Zag bemühreten fie fich fehr angufahren/funten aber nicht wegen ber Ingenier ering? frumme bes Mecro ale aber diefelbe umb ben Mittag nachgelaffen fennt fie mie allen Schiffen einfreundlich, gelauffeal und die Anckerneben bem Schloß außgeworffen. Die Spaniter ichoffen zwar zeben mahl mit groffen Studen auff fie/als aber fie ein Briedenfdonlein aufgeftectet faben/ haben fie alfo bald vom fchieffen abgelaffenund ihnen alle Rottur ffe mit zurheilen ven eiffen. Ge famen aber allo bald gu bem Admiral gween Spanier nemlich Petrus Alvares ein Schargane Major wond Francifcus Menendus ein Bendrich/welcher der Niberlandifchen Syraach wol et fahren war fais der lane ge Beit dafelbft im Rrieg gewefen biefelben verhieffen fonen alle Nottueffe und nach verrichter Gillet. munfdung fuhren flewiber gu Lande. In ber Nacht hatten fle fich mit fbren Schiffen hart an bas Schloß gefenet bag fie, ihre Rriegamunition/ und alle fore Gelegenheit feben funten/fie zweiffelten aber an ben Spaniern/ martten derhalben ihren Waffen und Ruftung fereig/ond fchieteten den one been Zag ein Rathen auf/ damit fitetwas gewiftes erfahren mochten/Es lamen aber det vorigen sween Spanier wider und felleten fich ju Geiffeln dar/big daß fle forem Berheiß genug geif an hav ten. Beil fie denn fo viel Beichen der Freundschaffe mereten lieffen haben fie mit ihnen gehandelt und fennd fo weit eine morden/baß fie ihnen alle gefangene wolten tof geben/ und folten fie ihnen bergegen 40. Schaffereiliche Dehfent Diner/Pomerangen/ Eitronen und andere Dergleichen für fie geben und erftatten.

Diegefan gene Spa

Nach gemachter Freundschaffe lamen ihre Oberften und vornembfle beampte auff bie Schife gent Deper gerbe fe/ond unter andern auch der Capitain Castilioneus, welcher mehr als zwannig Jahr lang im Riber land gefrieger hatteibiteliben ezeigeren fich fefte freundlich. Der Abmiral aber fchieter ettiche Nas chengu Landes allerhand Proviand und Effenfpenfe guguführen. Den folgenden Tag ward mit Bufuhrung aller Notturffe jugebracht/wmb ben Abend fehicteten Die Spanier einen Nachen an Den Abmiral/wnb lieffen ihm angeigen/fie wolten auffden folgenden Zag die verfprochene Derebrung für Die gefangene Spanier ju Schiffebringen. Als es nun Zag worden faben fie ben Dollandern er flich ettiche Stud juehren abgefchoffen/ und Damach bie verheiffene Abidjung/ nemlich ettich Debfen/Schaffe und Nuner fampe wielen Früchern ju Schiffe gebrachelbeffen benn Die Dollander file fro worden. Es lamaber jum Admiral unter andern auch Melchior Hermando bef Vice Re InNova Hifpania Enct el/die Armada jubefeben/ble ein fo macheige Spannifche Armada obermun. ben hatte. Er ift vom Abmiral wo' getractiret worden und hat er alle Goldaten ihm gu Ehren und Gefallen in ein Debnung fellen laffen. Co ward aber auch unter befibef Abmirale Gobniwelcher mit bem Bifcal ju Lande gefahren/ von bem Gubernatorn faft flattlich empfangen und getractiree, Auff bem Abend haben fie ben Spanien ju ehren auff einem jeben Schiff bren groffe Gefchill und viel Mufqueten abgefchoffen und ben andern Zag haben fie alle gefangene auff ben Schiffen los Die Aren-gelaffen/welches den Spaniern in der Statt groffe Fremde gemachet.

den werbe Unter beffelmeit folches zwifche ifine fürgiengibabe fich bit Schiffe mit aller Nottunffe grungfa verfehelwit war zwar biefe Provianthierung of Schifft hoch nohimebig/went die Rranctheit unter font febe

brauemen Dreju ufrichten unber nond Sch Affelle en und haeren ib. nemmen do: ffen. le hatten bamals Schob micht erreis

etwann Rriege. er ungeftikmmen ffer foregefahren Ander auf auff m Schiffragebes tit haben möchte es Meers nicht ie dunten nicht zu ms. Doch waren ifte ein Dauffen thie Ancteraufs qapolque, web

egenber Inges n Schiffen eine ffen swar geben 1/ haben stealfo famenaber alfo ajor/ond Franwar/ais der lans midier@ind. fen hare an das l/flezweiffelten bicketen ben ane ber bie poriaen rug gerfan hav gehandelt/pnb ibnen bergegen en file fle geben

auff bit Schife lang im Niber Pre ettiche Nas Tag ward enic nemlich etlich die Dollander W Vice Re laba phermun, ju Ehren ond Sohn/welchen nd getractiret. Gefchile vad Schiffen los

amuala perse. once fine febr begunte

Begunte jujunen: men/ond daffeibe auff der Gonnen oder dem Admir alfehiff am allermeiften im wels chem mehr bann 60. franct mabren. Derhalben fle fonen auch vorgenommen/wo fern fle nicht in ber Gate mit fonen fatten handeln fonnen/fore Provianthierung mit G: walt zufueben/welches gleiche wol fefte fchwer hatte fallen wollen/ond nicht weniggefahrlich gemefen mare, fintemabl das Schloß mit 70. Metallen Staden/ vielen Mufqueten und allerhand Artegoruffung verfehenwar/ weil fie bon forer Butunffe fchon vor 8. Monaten Bericht empfangen hatten.

Der Bubernator in der Statt Gregorius de Pories genant/hatetwann vber 400. Mann/ Bilgen bie vom Abel und andere fremuillige Solbaten aufgenommen/deren nicht wenig vorhanden waren/ beieber bit vom Abel und andere fremulige Soldaten aupgenommen/veren nicht wenig vorganden warten genote jugebieten. Die Statt aber auffir felber hat Mangel am Proviant/und muffen fie denfelben von fer, Statt augebieten. Die Statt aber auffir felber hat Mangel nen Diten gu Lande fonen guführen/end pflegen auch Die Schiffe/fo auf der Infeln Manille dabin que. tommen/fore Proviande dafelbit eingunemmen. Derhalben verwunderen fich die Sollander nicht wenig wber die groffe und ungewohnliche Freundlichtete ber Spanter late melche ob fchon fie ben Sieg hatten erlangen mogen/mit forem Biche und allem But in Die Walbe hatten flichen mogen.

Als fie fich nur mie Propiant und allen Sachen wol verfeben/fepnd fie mit gutem Billen Gie bets. von bannen wider abgefahren/ muften aber etlich Tage lang lafteren/ weil fie nicht foretommen men em funten/wegen ber Bugefidmme beg Meere. Den führff ond gwangigften Octob. faben fie ein Schiff am Ancter liegen/ fchicten berhaben vier Rachenauß/ folches ju fangen/als folches bie Spanies/fo im felben Schiff waren gefehen/haben ihrer etliche ben Maftbaum und anders abgte hamen und fich damit ins Weer gefilleget/ damit ficalfo gu Lande fchwimmen mochten/boch was sen ihren noch cuff Derforen nemitch ber Schiffer iween Manche und ander wberblicben/biefelben fchoffen zwar er filich mit Del fqueten auff Die Doll inder laber diefelben fragten nichte Darnach fone bern namm fie gefangen und fubreten fie ber die Armada. Das Schiff mar beladen mit eilichen Dauftrahe und Proviant/foman auff die Shiffe gereheilet hat. Gie waren aufgefahren Perlen jufangen/hatten aber noch nichts gefangen. Co war bewehret und verfehen mit pie. Retallen und swey .1 Steinern Studen/wie bann auch mit anderer Rriegerüffung mehr/bann fhre Bereitfchaffe mele jum Stretefale gur Fifcheren dienlich mar. Sie haben bas Schiff bem Bermalter beg D'ons vater handen geben und 22. Dam barein gelegt/baf co ben andern Schiffen folce nachfolgen.

Sie hatten dafeibft die Hopevon 18. Graden und 11. Minuten. Siefufren von dannen mit Siebim gutem Better bif anden gefrinden November! Da warffen fie Ancer auf vor dem Geffad Sela- an Das Gegues genant/vnterber Johevon 19. Graben/bann fie hatten von den gefangenen/de in dem vorte gues. gen Schiff gewefen/verftanden/bağ micht weit von bannen ein guter frifcher Drumuen ware/ in welchem viel Fifche zubefommen/ une welcher auch mit Portstrangen und Citronenbaumen befetet mare/Jadjauch naffer gwo De:ple von bannie gute Birfen vir viel Blehe vorhande. Sandie derhale ben zween Rachen auf mit Reiegovolet beffest/welche ben Fluß und Früchte zwar gefunden/weil fie ftraber gefegend; viel Buß flapffen von Leuten/ bie Schuch an ben Buffen gehabt/bafelbft vorhanden/ haben Ge nichendher derffen bingu geben. Die auff ben Schiffen menneten daß es etwann guß. fapffen der Spanier von Aquapolque fen maften/bann co fageten die gefangene daß voer brep oder wier Hifpanier Dafeibft nicht worhauden/ fondern daß gange Land von Indianern bewohnet warde. Sepno bemnach etliche von ben gefangenen ju Lande gelchietet worden/ mit Brieffen Darinn gebeten worden/bağ fle ifnen in Freundschafft etwas von Biefe und Früchten wolten gufommen laffen for Bolet zu erfrifden/weil aberniemand dafeibit gefunden worden/haben fie die Brieffe an

Jolgenden Zages haben fie mit 200. Maim an Land gefestelond fabreten ein weiß Frieden. Streit mie fahnlein/aber Die Spanger lieffen am Afer ein blame Sahne fliehen und gaben fonen guverflehen, ben Spa by fienichts ale Rrieg vit Streit zugewarten. Ale fienun faum an Land getrette famt bie Spanier enit Befrad groffem Dauffen auf dem nechften Wald/bub fielen fle an mit groffem Gefchrep. Gie erfchracten Sclagues. anfanglich und woleen fich in die Blucht begeben/aber ibre Dberfien wolcen nicht willigen/berhal. ben faffeten fie ihnen einen Dubt und fchlugen Die Spanier in Die Bluche/woltene aber nicht nach! fenen/weil fie ein Dinberhalt beforgeten/von ben Spanten maren viel er fchlagen/und unter andern auch der Daupemann felbft/unter ben Dollanbern abes waren nur gween umbfommen und fechfe o Per 7. vermunbet.

Den 15. fuhren fie fort an bas Geftab und Dafen Nativida welcher brey Meplen von bannen Gietom gelegen/ verhoffende bafeibft mit mehrer Sicherheit und griebe feifc Baffer und Früchte zubefom, men an den men/ den Zag hernach fulpen fle in ben Dafen und marffen die Ander auf auff 20. Rlaffter/bie ivide. Jacht aber bliebe eines Steinwurffes weit vom Eingang beg Jiuffes haltend/baß fit Die/fo Baffer holen folten/ faus histen/ beg andern Zages fuhr ber Abm, ral mit vielen Goldaten ju Lande/ben Acind abjuhalten/weil es aber allenthalben fleher war/haben fle allefhre Aiffer mit frifchem Waffer

Eingefan. gener Manch Bringer ihe neu Dros biandeju imegen.

Sie fehicketen aber einen Danch an Die Indianer/ daß er ihnen Broviant mit Freundfchaffe gu megen brachte/ berfelbe fam bald wiber und brachte gwen Dferbe mit Sunern und andern Brachten beladen/ mit Berheiffung er molte ben folgenden Zag noch zwer mabl fo viet brine gen / welches er auch gethan bat. Er faget auch zugleich er batte feinen Spanier Damale gefehm/ bannficalleaufgezogen waren bie Dollandern zuverfolgen. In Dem fienun alfoab und ju gefahren/ haben fie fich mit aller Notturffe verfeben/ und bald wider von dannen gemachte. hatten gut Better bif anden 24. Novemb. Siewaren nicht weit von ber Spifen von Lorentio, und ward won dem Schiffraft befchloffen/fle folten andas Beftad von S. Lucas fahren/und dafelbft Aendie Schiffe warten/fo von ben Manillen gu tommen pflegen/weil fie aber hernach befunden/ daß fle dardurch anifrer Reife fehr wurden gehinderwerden/haben fie befchloffen/ den nechften alfor baldnach ben Infeln von Ladrones zuzufahren.

Infel in Dem weiten D)(cer võ

Din 3. Decemb. fennd ihnen zwo Infelnine Geficht tommen/nicht ohne groffe Berwundes Beftabar, rung der Schiffleute/ble nicht menneten/baf bafeloft in dem wilben Deer/ fo weit von feftem Land einige Infel folce vorhanden fenn. Folgenden Tages faben fle von ferneemen Beif ond verm ennten ans fanglich daß es ein Schiff mareiwaren beshalben fro/ biemei fie lang barauff gewartet hatten. Als fie aber etwas naffer fingu famen / fanden fir fich betrogen. Es war derfelbe Belggelegen unter ber Doffevon 19. Graden/mehr ale in Die 55 . Meplen vom feftem Lande im weiten Meer von allem Landeabgefondere. Alefte unter ber Sohevon i8. Graden und 20. Minuten waren/iftinen widerein andere Infel ins Geficht tommen/ welche funff Sagel oder Spigen batte/bie von fernem angufeben waren als obes befondere Infeln waren.

Anno Odiffen.

Den gangen December und Jenner def folgenden 1616. Jahre feund fie mit autem Binde Dieftet Ortgefahren/ ob fit wol aber gue Better hatten/hat doch die Rranct heit je langer ie mehr quaenome " men/ond fennd ihrer viele/onter welchen auch der Derft Beugmeifter war/mit todt abgangen. Es tam auch Rlage von ben Admiral vber die beampien im frembber Schiffibaffie zu viel Wein trum eten und ifer Gefellen nichte ale Baffer geben/welches binforeniche mehr zuthun ihnen gebotten

BufcinLadrones.

Den 23. Januarti betamen fie bie Infel Ladrones gufehen. Das Landwarmbrig und eben/ Sie tomen 23. Januarti veramen jie die Infer Ladrones gujenin. Was Landwar morig und turif men an die deshalben aloes finfter war/ond fle beforgeen fie mochten auffein Sand geraften/haben fie die Seo gereingezogen/vud haben bie gange Dacht geruber. Folgenden Zage waren fie hart am Lande/ und famen alfo bald die Indiance umb die Schiffe fre umb gefahren/wolten aber boch mit ihren Rachen nicht gar nahe hingu fahren/ fie ober fepnd auff gutachten beh Schiffrafte/mit ber gangen Armada ju Lande gefahren/vnd haben mit ben Innwohnern gang freundlich gehandelt.

Der ober Zanif. mann im Morgen. gdhlinge.

Die Jadianer hielten fleiffig ammit Droviant jufahren/ond brachten auch allerlen frifche Rreuter ond Fruchte fo guerquictung ber Rrancten dieneten. Weil aber ber Dbertauffmann auff bem Schiff ber Morgenftern gemant/ale er ju Zifche gefeffen und effen wolte/ein Schwindel antommen/alfo fiem findt bafter gleich nibergefallen und geftorbenibat ber Abmiral ben Rabe gufammen geforbere/und fut gut angefehen/baffie die Uneter auffgreben und ein wenig vom Lande abfahren folten. Sie haben aber dem Rauffmann ein Lerchbegangnuß mit vielem fehieffen gehalten barvon die Jadianer fo garere fchrocken/ daß ob fie wol deffen zuvor auffre waren/ fiedannoch alfo bald davon geflohen und nicht wider zu den Schiffen fommen dorfften.

Bogen demnach die Ancter auff und fuhren nach den Infeln von Manille. Stefuntenaber Den wem bie Nacht voer nicht viel außrichten wegen der Angeftamme beg Meere fafte wurden auch emtich wider gu Lande geerieben/drauff die Indianer/ale fle folches gefeben/wider mie groffer Mange ifinen aufdinglich jugefahren habenifnen auch bif auff bas hohe Deer nachgefolget/ mit allerley Früchten und Proviande/ bif fit megen beg groffen Bimbes nicht mehr folgen funten. Sie fuhren alfo bie gange Dacht mit vollem Segelfort/baß fieden folgenden Zag das Land auß dem Geficht verlogen. Die Infel Ladrones fennb'gefunden worden im Jahr 1519, vom Magellano, der fleanfanglich Velas genant/wegen der groffen Mange der mit felgamen Segeln wunderbarlich zugerichteten Schiffen/ To dafeibft gefunden werden: Die Indianer fo allda wohnen formen gewaltig wol fchwimmen/dann fle fteigen auch bigweilen auff den Grund hinunter/vnd formen wol ein Eilen/foine Baffer geworf. fen/(wie folches die Dollander offemals ver fuche haben) herauff bringen. Sie femaber jum fleften geneigt/berhalben benn Magellanus als er foldes gemeretelfie Ladrones genane hat. Sie fepnb von Datur farete Leute/fo wol die Beiber als die Manner | und haben barneben auch ein fubtielen Die fand. Sie haben dafelbftein groffe Dange Schner/fo fennd auch viel Bogel und am aller meiften Bifche vorhanden. Bonifrer Religion und Gottesbienft hat mannicht und fonnen vernemmen/boch hat man gemeretet daßes abgonifche Leut fepnb.

1

n

6

ij

f

al

bı

bi

m

w

fit

fte

fd

alt

nil

CCH

nu

A6

ffet

wo

Œ( 216

211 erfi

eple

BH (

2m

it Freundfchafft nern und andern rable fo viel brins ier damals gefes inalfoab und ju gemachet. Git nuon Lorentio, breniond dafelbft ernach befunden/ en nechften alfo

offe Bermundes von feftem Land vermennten ans tet batten. 216 gelegen unter der r von allem Lane Aifnen widerein rnem angufeben

t autem Winde mebranaceoms abgangen. Es viel Wein trun n ifinen achotten

nibria und cheni benfie Die Se am Lande/ vnd itibren Nachen ansen Armada

frifche Rreuter uff bem Schiff nfommen/alfo ert/ond får gut Stehaben aber dianer fo garere lohen und micht

Sie funten aber en auch entlich Mange ibnen Aruchten und nalfo bie gange erlohren. Die anglich Velas een Schiffen! wimmen/bann Baffer geworf. ber jum flehlen Sie fennd von bein fubetelen mallermeifen

Diefolgende Tage frond ficallge...... fortgefahren | big auff den 9. Februarii, da ihnen die Sutom-Spine von Sancto Spiritu erfchienen, ale fie diefelbe voraber tament feynd fie mit gutem Fortgang men an die tommen an die Manilles, du fie benn auff Den Abend Die Ancker aufgeworffen auff 13. Rlaffter. Sie Manille . meinetenaber/fiebattendie Ander geworffen an die Infel Capul, fuhrenderhalbe ju Lande miede Inn wohnern guhandein/ Da erfuhren fie/ daß die Infel/ die fie erreicht gu haben vermeinet/ etwas beffer par inen gelegen. Siebegerten Proviant vonden Innwohnern/ es wardifinen aber abgefchlagen / mit Diefer Antwort/ Daß ihnen wolbewuft/ Daß fle tommen waren Die Spanter ihre Breunde ju befriegen. Woll fie denn mit bitten nichte erhalten tonten/ und aber der Abmiral nicht fur Rabtfam bielte/ etwas mit Gemalt beg Drto juverfuchen baben fie ihre Rachen wider abgefordert | und ihren Lauff nach der Infel Capulgerichtet.

Bugemelberr Infel tamen fieden it. Februarii, und marffenifre Ancter auf in einem guten Dafen ba etliche fleine Daußlein am Dfer flunden. Ale fie an Land fuhren ! famen alfobalb bie In Bietom bianer ju ihnen/ wnb fragten was ihr begeren mare/ fle verfagten ihnen teine Proviant / ob fle wol wus Infel Caften/ daß fledie Spanier gubeftreiten anfommen maren/ brachten derhalben alfobald Duner und Pull Schweine/mit Berbeiffung/ Dagfieden andern Zagmehrbringen wolten / welches fie bann que

thaten/ und namen gar fchlechte Gachen an Bezahlung.

Sieblieben andem felben Drei bifanden 19. Februarii, ba fieffre Ancer auffgegogent und ftracts indas Fretum de Manille gefahren fennd/ fie haben aber durch Dulffe zweer Indianer / fo Gietom am Ruber faffen/bas Promontorium und Geftad von Manille greichet. Mittler welle aber als fie Freuen de burch bas Fretum fuhren/fennb fie faft alle Zage außgefliegen/allerlen Brichte und Ruffe juholen/ Manille. und weil fie fonderlich mercteten / bagbie Ruffe ben Rrancten fehr gut waren / haben fie bie Schiffe mit deufelbenwol verforget. Die Innwohner dafeloft fennd stemlich freundlich / tragen lange Rocke/ welche wiedie Dembder ben vne gemacht fennb. Sie helten ben Beifilichen in groffen Chren/ welches fit an dem Danch/foim Schiffegefangen war/genngfam erwiefen/ benn fo bald fie jou erfeben/fennd febalb juffm gangen/ haben fom die Dande gefuffet / und mieneigen und bucten groffe Chreanges than. Thre Beiber waren alle in den Baid geflohen alfo bag auch nicht eines mehr dafeibft au fine den war.

Den 19. Februarii warffen fie ffire Aneter auf /an die aller groffe Infel/fo Lucon genannt wirt! Sie tom und in welcher Die State Manille gelegen. Sie fahen Da ein Dauf fo febe funftlich und felgam auff min an bie ben Spilen eilicher Baume gebamet war/ ond von ferne ein Schlof oder Edelmanne Dauf zu fenn Infe ficheinete. Sie forderten den Raft zufammen ombzuraften/ was zutfun ware/ darauff wurden etfle Lucon. che Machen abgefand bas Dauf jubefeben / welche wiber famen und fagten fie batten nichts alsein

altes gerfallenes Sauß gefehen/bep welchem feine Leuthe vorhanden.

Subatten in der Jafel Capul gehöret! daß die Spanische Armada forer Antunffe indie Ma- Glefeim milles fchon langerewartet hatten. Ale fie aber nichte gewiffes beswegen erfagren tonbeen/ wanfches einem beg. em ficeinen Spanier gefangen zubefommen / von bem ficetwas gewiffes erfahren mochem. Weil fie nenden nun bafelbft teinen befommentondten/ fuhren fie allgemach fort andem Bfer hin/ond faben im far, Barge iber fehiffeneinen fehr hoben Bergiber flettig branbte/mie Namen Albaca genannt fo voller Schwes nam ffel war. Ste warffen Die Ander auf/ auff 25. Rlaffter/ neben einem Binctel am Bfer/ da Die Sone wohner ein Zewer gemacht hatten/ die Benachbarten bamit ihrer Ankunffe quavifiren. Folgenden Zages fuhren fie fort/ und fchiffeten alfo in der Straffen von Manille, bif auff den 24. da fie auff den Abend ben Aufgang derfelben Straffen gefeben/ welcher febrenge und fehmal war/ deshalben fie ibre Aucker Dafelbft außgeworffen. Alses Zagworden/fandeen fledren Nachen vorher ben Außgang ju erfunbigen / und ale diefeiben ein Beichen geben / folget bie gange Armada bernach / und fubren alfo eplende burch die Enge in das Meer.

Sie bemüheten fich mit groffer Gewalt in ben Dafen vor Manille einzulauffen / tonbren aber Giebewegender Ingefidmme des Mecro und Biberwertigleit des Bindes/folcheo nicht zuwege bringen. masen fic Sie faben aber am Ifer bin und wiber Bewer brennen/ tondem berhalben andere nicht gebeneten/ als inden tra-bag man ihrer Antunffe allemthalben Runtfchaffe hatte/ welche Mennung benn beftettigte ein tlein Manille Schifflein/welches finen immerdar nachfolgete vondeines fogefchwinden Lauffe war daß fices eminfat nicht mochten ereplen. Belches Schifflein bennallenthalben ihre Antunffe offenbar machete. Sie ren. bemiffeten fich noch etlich Zagelang in dem Safen zu lauffen/ aber vergeblich/warffen der halben bie Ander auf auff 40. Rlaffeer/ etwanein Deple von dem Dafen neben einem Bufen/welcher fich bis an den Safen erfirectete. Umb Mitternacht that der Admiraleinen Schuf/pnd wolten darauff fort fahren/ aber vergebens/ bann fie wegen bef wiber wertigen Seroms / Die gange Racht und folgenden

Zagmit lafteren zubringen muffen.

nemmen/boch

Sie tom. anen in Die Infel Mi.

Denlehten Februarii famen fleendelich in den Safen/ und festen fich neben ber Infel Mirabelles, welche zween fi.fr hohe und groffe Beifen hat/ hinter welchen die State Manille gelegen. In Diefer Infet wire allegete Bacht gehalten/ und warter mantaglich auff Die Schiffe/ foauf China Commen/ Daffleauff Dem rechten Weg nach der State jugerichtet werden/benn der Jungang in dem Dafenifan etlichen Dreen fehr gefahelich/beffen benn fle burch ein Spanifchen Schiffman/fo fie bep fi & hatten/ erinnere maren. Ale fleffre Ancter aufgeworffen hatten/ fafen fle von ferne zween Coble ffe baber fahren/ bie von einem Bfergu bem andern tafteren/ fehicketen berhalben brep Dachen mit eelichen Golbaten befcet/ biefelben guverfolgen/ undbefohlen ifnen Bleiß angulchren/ baf fie etman einen Spanier fangen mochten von welchem fle etwas gewiffes tonbten erfabren aber fie baben nichts außrichten tonnen/und ift alle ffre Arbeit vergeblich gemi fen.

Chiefetenne THE COLUMN

Als die Nachenauff den Abend wider tamen/ hat der Admiral alle Schiff und Sauptleuthe jus new Die denge fammengefordere und ift befchloffen worden bag fie fo bald immer möglich ifre Ancter auffgieben ond von bannen fahren folten / Damit fle einmal in ein guten Dafen tommen mochten. Cobald co nun Zagworden/ haben fir flich auffgemacht / und bifan den Abend fort lefferet. Dafenten fic fich an eine fleine Infel/welche fichbif an das fifte Landerftreckete. Sinter derfelben Infel jahen fie wie theine Schifflein fahren/ und fandeen bald vier Rachen mit Riegoleuthen dahin / Die fleaifobald gefangen/ und juben Schiffen geführet haben. Die Leutheaber hatten alles mit fich genommen/ und waren barvon gefloßen/ boch mar noch eines mit Del/ Reph/ Anner/ Getrepde und allerlep Früchten belaben/ welches fonen benn gar wol tommen / weil fie beren Sachen fehr groffen Mangelhatten. Derhalben dann diefe Sachen ben folgenden Zaa bin und wiber auff die Schiffe veribeilet worden.

Siche. Lomines famzen.

Nach beschehener Theitung! als fices fur Nohiwendig hieleen/ daffie etwan von einem Spas tommen eine En nier def Dete Gelegenfeit erfahren und erfandigen mochten | haben fie wiber vier Nachen aufges fchietet/mit etlichen Soldaten beladen / welche ein Schiff mit Ralet beladen/ darinn fein Menfch war/gefunden/ und am Lande swar vial Leuthe gefeben/ weil fle aber mit denfelben nicht fonten gurebe tommen/fepnd fie auff den Abend wider ju den Schiffen gefahren. Die der Sonnen Untergang fas hen ficein Cobifficin/ mit aufgefpanneten Segelam Dfer hanfahren / fertigten berhalben in groffer Eple zween Nachen auß Daffeibe gufangen. Ale fie nun in der Nache dahin tomment und gefehen Das fienichte ale Dois eingeladen batten/ auch der Bind fehr wider wertig mar/haben fledie feche Chinens fer fo darinn waren genommen und ju den Schiffen geführet. Das Schifflein aber am Ancker lite gen laffen. Mo fie nun far den Abmiral tommen/ haben fie befanne/ bag noch mehr Schiffe beg Dres vorhanden maren/mit allerley Proviant beladen. Sepnd der halben noch zween Nachen außge fchicte worden/mit 2 figl/ bag fie teiner Dafe fparen folcen/ bamit fie diefelbembetommen mochten.

Slebe. tommen Birtist won oce Manille feben 240 mada.

Den 15. faben fle gwen Schiffe auf dem Meer ftracte auff fie gufahren. Schicket Derhalben bald den Jager/mit noch einem Schifflein/fo fle bie Perle nennten/ auß biefelben auffgufangen/die vors gehende zween Rachen/ hatten in berfelben Rache zwep fleine Schifflein gefangen befommen/ welche mit etlichen Chiminfern und einem Spanier aufgefahren waren / den Boll/ fo von den umbliegenden Dreen gen Manille, Jafrilich gefafret wireibafeibft allenthalben abzuhrben. Sie waren aber belaben mit X (pf) Sunern | Rorn | und anderen Cachen mehr. Co fam auch ber Jager fampe ben andern Schifflein/ und brachte mit fich bren fleine Schifflein/ Die waren belaben mit Dirfch Sauten/ Zubacten/ Dunern/ und anderen fchlechten Sachen mehr/ fo alles in die Schiffe gertheilet worben.

Reme Sufditte

Bon benen nun/ fo in ben Schiffiein waren/befamenfie bericht von ber newen Spanifchen Ars Spanliche mada/ bağ flenemlich in ben Jufeinvon Manille verfettiget/ und unter bem Belept Johannis de Sylves, nach den Moluden mare abgefchicket worden/ daß fi: fhree Antunffe Dafeibft cemarten/ und mit Moinden fhren fletite folte. Sie hatten to groffe Schiffe/vnd 4. Galeen/auff welchem 2000. Spanier waren/ Indianer/Chinenfer und Japonier/ Deren gleich falo nicht ein fleine Angahl mare/ außgenommen.

Der Abmiral fchicteteben 7. Martiiein Schifflein mit brep Chinenfern/ an Die Gtatt von Ma-Breffean nille, mit Brieffen an Die Spanische Rathel in welchem er ihnen alle feine gefangene Spanier / Chlo nenfer und Japonier gegen Freplaffung ber gefangenen Nieberlander anerbotte | Die Jacht aber fuft mit etlichen Nachen zu lande/ bafer bas Schifflein/ fo fle wegen Angewitter/ bafelb ff am Ander ges laffen holete. Als er nun mie bemfelben den folgenden Zag an Die Schiffe lam/haben fir befunden/bges mit Raffen und anderen grudete beladen. Sie fanden auch zween Defen und ein Die fch in dem felben/ welche fit alf obalder fchoffen haben. Es ward aber im Rabe befchloffen/bab/wofern der Chinenfer/den fle mit Schreiben aufgefand hatten/ nicht wider fame/ stan Morgendes Zages fort fahren folte.

Ste be.

Der Abmirgi hatteerfahren/ dag bie grindliche Armadaden 4. Februarii erft mare abgefah couefe ben achtet berhalben/bağ man ber Zeiewol folte in Achtenmmen benn fonft wo fie lange versteben mileden/ water jubeforgen/ daßifre Ropse noch umb ein halbe Jahr mufte verlangere werben. Co pfice gen dafeibft jwar furdber jufahren bie Junten vber Gefiffel fo auf China jufommen pflegen/ vnd

S

ľ

•

5

n ji

be fti

10

di

be fo A

fre 37

n

fd

(D)

mai

bel

Dal

n

we

auf

Œ0

lep

gien

acti

fehl

6

ger

W

ab/1

gete

allei

fafti

And

Durc

fåbr

mian

onde

ralei

ment &

Gin

eafi ibre : ber Infel Miraille gelegen. In el foauf China Jungang in bem iffman/fo fie bep rnezween Schle rep Rachen mit n/ daß fie etwan rfichabennichte

haupeleuche jus neter auffgteben/ ten. Cobald to Dafenten fic fich fel faben fie vice ie flealfobald ges genommen/ und Uerlen Brüchten Wangel batten. ibelletworden. oneinem Spas Nachen außges nn fein Wenfch tkonten zurede Bnitrgang far alben in groffer

le feche Chinens ram Ancker lies chiffe des Dets naufgefchicket mochten. derhalben bald angen/ Die por ommen/ welche mbliegenben en aber beladen

ndgefchen/ bag

npeden andern Hauten/ Tus et worden. panischen Are hannisdeSylarten/ and mit panier waren! mommen.

Stattvon Ma-Spanier / This achtaber fube am Anderges befunden/d3 cs in bemfelben/ Ehinenfer/den abren folte.

vare abgefahe inge versiehen rben. Es pfles pflegen/ und

Baffelben gemeiniglich umb den halben Appill / ob bennnun wol ein ziemliche Doffnung einer guten Beuthe gubefommen vorhanden / jedoch fiele ber Rabt barfar / comare beffer / baffie ofne einigen Bergug nach ber Infel Ternate gu fchiffeten/ und alfo den ihrigen/ bie dafeibft worhanden /gu balife famen. Comachte ihnen einen Duth/ baf fie in ihrer Armada feche Schiffebatten / und mit wolet fahrnen und dapffern : tiegeleuthen/ auch aller nohtwengigen Rriege Munition wol verfeben waren. Sie hatten aber gehoret/baß Johannes de Sylves fome für genommen/mit berfeiben gewaltigen Armada/ baran er ganger : Jagr jugebracht hatte/biegenne Doluden jubezwingen/ond unter felnen Gemalt gubringen/ bargegen nun hoffren fle/ fle wolten foren Freunden und Gefellen bafelbft/mol ju baiffe femmen/welches firifinen auch einig und alleis lieffen angelegen fepn.

Beil fie dann von den Chinenferni die fle andte Spanier gefchielet hatten! Leine Reitung mehr Die Chibefamen/ haben fieden 10. Martii die Ancter außgezogen/ und fennd wider fore gereifet / ifren Weg Japonier ftracte nach den Moluten richtende. Cher fleaber von Bannen reifeten/ haben fie zuvor alle Chinenfer werden alle und Japonen/ fo fie ben fich hatten/ auff Befehl bef Abmirals in ihre Schiffiein gefeset/ und fren les Dig und log gu Lande fahren laffen/ ben einen Spanier aber haben fi: beneben einem Indianer bep fich behaltem und mit zu den Moluten geführet. Bolgenden Zages funten Achtfanden Mittagnicht fort reifen bernach aber belamen fte ein febr guten Bind fuhren berhalben fort | und tamen omb ben Aberman viel Infeln/deren Bahl fo groß war/baß fie fehier nicht wuffen/ wie fie folten durch fommen/ fragten derhalben den Spanifchen Schiffman/fofte bep fich hatten/ omb Rabe / ond hielten Diefelbe Nachel auff fein Butachten fille, ohne bas fie bin ond her lafterten. Folgenden Zages fond fie burch Bulff bef obgemelden Spaniers/burch Diefelbe Infein alle fein hindurch tommen / und haben ihren Begwider ins weite Deer gefeset.

Rurg zwoorleher fie wiberine Deer famen! fabenfle am Dferein flein Schifflein! Siebe Schicketen Derhalben celiche Dachen auß/ Daffelbe gufangen. Ale folches Die DRanner fagen / Die Darin tommen maren/fprangenfte alfobald herauf ins Meer/vnb vertieffen Das Schiff/welches von den Rachen fers mie Renfi nach ju ber Armada geführet ward und war baffeibe mit Repf / vielen Frachten und etlichen Riffen und belaben/ welches alles herauß genommen worden. Den 14. haben fie gerußer ben der Infel Pancy, und Daffelbeauff Gumechten beg Spaniero/wegen viel Dytieffen/ Die dafelbft vorhanden/ und fiebry ber Nacht nieht wol hatten vermeiben fonnen.

Sie fuhren aber foremit gutem Binde bif anden 18. da fie an die Infel Mendanao famen/ond ander fore weil fie vernamen/bas dafelbft viel heimliche Rlipffen und Untieffen vorhanden/haben fie foren Lauff fel Mendaauff die Dobe gerichtes und als es Abend worden fore Aneter allernachft an das Afer aufgemorffen. Dao. Co farm aber a liobald ein Nachen an bie Schiffel und verhieß ihnen auff den Morgenben Zaglallere lep Proviant ju bringen/ daß fie befimegen nicht wurden boiffen ju Lande fahren. Sie glaubten ife nen/ und wurden gar nicht betrogen/ benn fobald co Zag worden/haben fle foren Berbeiß ein genilgen geifan/ond Dilner/Bifcheund anders mitgroffen Dauffen jugeführet/ folches auch alles umb gar fchlechte Sachen verlauft! und ihnen gulommentaffen. Siebatten auch noch eine groffe mange Schweine gebracht wann fieden guten Bind/ den ficeplendes betamen/hatten verfeumen/ undlanatrallda vergieben mogen.

Als flenua fore Sachen alle verrichtet/ feund fie ferner fort gefahren/ und in turger Zeit andas Gutom Capo de Cadera formmen ba benn ble Spanifche Schiffe | bienach ben Moluten fabren | frifch men andes Baffer einzunemmen pflegen. Sie warffen alfobalbifte Anter auß! und fertigten etliche Nachen Commen ab/mit Befehl' daß fie nach ber Spanifchen Armada forfchen foleen. Sie famen aber wiber/ond gele geten an/ fit batten nichts erfundigen obererfahren fonnen/ benn ihnen michte auffgeftoffen mare/ als allein etlich wenig Schiffelein/ Die nach ben Moluten hatten fahren wollen / vnd bafeibft Proviant eingenommen. Gie fuhren alfo foret hatten aber bif anden 23. fonderlich teinen Bind/ vnd funten fafi niebte auff dem Meer verrichten/ ohne was Die Fluten beffelben forttrieben. Daben bemnach ibre Ander aufgeworffen zwifchen zwo Infeln Mindenao und Tagimo, beywelchen fiebald hernach burch gefahren.

Binter Deft aber/weil fie durch widerwertigen Strom verhindert | Dafeibft fille liegen muffen | Submit fahreten fouen die Ginwohner Duner/ Schweine/ Bepfen/frifche Sifchel Zubatt/ undanberethres benen bon viant ju/in groffer Mange/ barfur fie ihnen etlich Gelt/ Leinen Gerach/ Meffer/ Corallen Romer/ Mindena ond andere bergleichen baran ficein groß gefallen hatten bejahleten. Comard auch von bem Abmis tal einem feglichen jugelaffen/mitben Innwohnern zuhandein/ und allerley/ fo fie begerten / mit ibnen guvertaufchen/weil diefer Drefehr Fruchtbar/ und alles die Mange Da gubefommen war. Die Einwohner gaben fich für der Spanier Zeinbe/ und für ihre Freunde auf/fa der Gubernator bafeibft verhieß bem Abmiral alle Salffe wiber bie Spanier/ond bağer ihm nemlich funffelg Schiffelein auff fore Weife geraftet fome jubaiffe fchicten wolte. Gie zeigeten ober das dem Admiral auch ein Scheele

benivon Laurentio Realio gefchelebent barauf erertennen tonteibaf bie von Mindango ihre Breunde waren/ und mandefregen alle Ehr und Freundschaffe ihnenerzeigen folte.

Sietommen an bie

Als fie von dannen abgefahren/ hatten fleein guten Bind/ bif an den 26. Diefeo/ da befamen fle Ingel Tot- groß Bingewitter/ mit vielen Diagregen, alfo/ Dagauch bem Abmiral ber Segel entzwen geriffen/ und ben andern Schiffen/ nicht wenig Schaben wiberfahren. Den folgenden Zag/ fepnb fli vor des Infel von Sanguinen vorüber paffieret/neben welcher noch viel andere Infeln von unterfebiebliches Broffe geleben worden/ deren Namen gu erzehlen onndeig. Sie famen aber den 29. andie Infel Ternate, inwelcher gelegenifible Statt Maleja, foben Dollandern zugehorig. Sobaid nun die Burs ger und Einwohner bafelbft vonifrer Antunffe etwas vernommen famen ju ihnen der Daupeman Hamel, und Franciscus Lenimenius, fodef Gubernatorn Secretari mari und wilnichten ibnen Blud jufbrer Anfunfft.

Siemerben ju Termate freundlich empfange

Sie fuhren aber in den Safen | und war ffen ihre Anche auf hare an der Statt | da fam alfobald gu ifnen der Gubernator fetbit, und nach vieler Revereng und Freundschaffeift der Abmiral/ famps allen Amptleuthen mitthm zu Lande gangen. Bind Die Jafet berumb bat es allenthalben ein Dieffe von hundere Riaffiern. Begen Dflenhates einguten Boffer Blufi baftefeifch Baffer fur ibre Schiffe befamen/aber co hat dafeibft leinen Grund ju Andern dienlich. Gegen Weffen aber bat co ein guten felfischen Grund/auff 4. oder 6. Rlaffter.

Die Gol

Den 3. Aprill/ fam gen Malaca ein Schiff auf Chila, mit allerhand Rauffmans Bahren Datenges ben alle gu beladen / welches alfobald an Land gezogen worden. Go hatte aber neben dem Abmiral in dem Hafen ben alle gu beladen / welches alfobald an Land gezogen worden. Go hatte aber neben dem Abmiral in dem Hafen Dros feine Z. der aufgeworffen der Deucher/ fonft Abler genannt/ und daffelbe gu dem Ende/ dafes Pro viants als Schweines Duner und alleshand Bruchte für ficht und die andern Schiffe auß ber Ctatt und vmbliegenden Beftungen/ ju wege bringen mochte. Alece nun mie Droulant fich genugfam vere feben/ift es gen Bandam gefahren/ welchem ber Æolus gefolget / welches Schiffaber hernach ben 16. Aprill/wider juder Armada tommen. Ale fie da fille lagen, tam der Bubernator berfelbigen Ins fein/ abermal gubem Abmiral und meifer ihm feinen Defehl und Gewaltauff/ wie er nemlich gefenet watebie Moluten/ Bandam und Amboinam juverwalten/doch dem Abmiral an feinem Ainpe und Gewalt wer die Armada nichte damit benommen/ barauff den alles Rriegavolet auf denn Schiffen ju Lande gangen.

Der 210. intral be-Dancfet Dienfte.

Der Abmiralließ eine Dancklagung ju Bottanftellen/für Die verrichtete/ folange und gefaffe liche Reife fellete darauff ein Dabigertan/ und hattealle Ampe und Schiffteuthealle Dauptleuthe/ Idhnrich und Bramptegu Gafegeladen/ und flattlich tractitet. Nach verrichter Mahlgeit fageten flagegen Jahneren von Seinerene Dienftel und gutwillig geleifteten Gehorfami fuhr alfo den folgenden alle Beam ifnen Dand für ihre getreme Dienftel und gutwillig geleifteten Gehorfami fuhr alfo den folgenden Lag vonifinen nach Macian, ju verhindern/ bag die Schiffe dajeibft von dem Beind ihrer Ruder nichtberaubet murben.

Der 20 mirai be-

Sie tamen aber in turger Zeilnach Macian, und warffen ihre Ander auft hart an das Schloft oder Caffell welches mit Namen Mauritius genannt worden. Ale ber Abmiral ju Lande gangen/bat Deffunge er alle Beffungen def Drie befuchet/vnd vom Mauritionach Tafacopi, Talabola und Nofaca ges juMacian teifet/ vondannen er nachmals wiber gen Mauritium fommen. Als fiem bie Infel Tidore famen/ haben fit vom Caffeitonio einem Dauptman vber vier Engelidnbifche Schiffe verflanden / daß Johannes Theodorus Lammius, ein Befehl haber vber jwolff Rriegefchiffe / andie Bandas Infeln fommen/und deren eine Pole Way, foan Reichthumb und Fruchtbarteie / den anderen weit vberles gen/ und fehr wiel Mufcat Ruffe zubringen pfleget/ mit Gewalteingenommen batte.

Die Infel bon hol. idnbern

Seine Rriege Dednung hatteer alfo angeffellet: Erfilich war vorn angezogen ber Dice Color nel/ Bifbert von Dianen/auf Direcht burtig/beffen Dauptleuthe waren Henricus Steur, Henrich Goldeus, und Gwilhelmus Jacobi, in allen ander 3. A 240. Mann/ettiche Japonen aufgenommen. Inder Mette waren geftellet der Haupiman Lambert Abame/ Peter Becker/ Johann Berfo. fen vnd Ifbrand Cornelis/mit 250. Goldaten / jum lesten hatte gefolget ber Dauptman Benrich Bewerling/ Abraham Solbing// und Benrich Berenthal/mit 230. Mann. Der Freunde und Schiff. leuthe bulffe aufgenommen. Bber diefe warennoch zwenn Dauptleuthe auf Se. land/fo baf Commandovber das Gefchus und Rriegs Munition gehabe, und ber Scharjane major war gewefen Hadrianus Duffanus. Mit diefer Hulffe und Mache hatte er die Infelin furger Beit bezwungen/und unter feinen Gewalt gebracht/ und damit verurfachet! Daß die anderen umbliegende Infein ein nem Berbindnug mit ihnen machen muffen/welches bann der Indianifchen Societet, pmb ein groffes ace Etlichege- nuget bat.

fangene Mieber-[duber merbenlog

Den 18. Miji, hat der Abinfral Theile vonden Spanifchen Balcen / Theile auf andern Ge fangnuffent fieben gefangene Diederlander tof gemachet Diejenet Das wierder Jahr gefanglich gehale ien worden/ond baff. ibe durch Abwechfeftung eines Minche/ eines Spanifchen Schiffmans/ weet

e

10

3

110

21

ch

à

311

10

ett

vii

261

leu

100

nei

fol

mi

ber

ani

00

動き

ber

ren

gen

fda

ber

Do

ben

tue

t un

this

lufi

bin

aum

10:D

bet/ 1

ond!

Sal

bany

Det Sva

lich d

Grai

gang

13 900

auß è

Mindanao ibre

/ da befamen fle timen geriffen/ fepnd fit wor den nterfchiedlichtu idie Infel Ternun Die Burs der Haupeman anjebeten ibnen

afam alfobald omiral/ famps iben ein Tieffe Waffer für ibre fen aber bates

nane Bafren in dem Dafen bei daffes Pros auf der Ctatt genugfam vere ber hernach den erfelbigen Ins emlich gefenet den Amptond denn Schiffen

acond acfairs Dauptleuthei abliett fageter ben folgenben id forer Ruden

ndas Schloff degangen/bat ib Nofaca es idore famen/ nden / daß Toandas Infeln n weit pheries

er WiceColor eur, Henrich nauggenom. hann Buchos man Henrich eund Schiff, folas Comwar gewefen wungen/one nfeln ein nem

anbern Go nglich gehal mane/ sweet

in groffes ger

Spanier fo fie in der Guber Gee gefangen hatten / ved noch eines Spaniers / ben fie in den Infetn von Manille gefangen hatten und zwardte Befangenen flengen voerlaut an guruffen! far groffer Fremdelfo fle muß diefer unwerfebeni Erledigung empflengi/ba fur fiebeff ju forderfi Gott de Allmache tigen/ ond bernach dem Abmital/ vom Dergen Lob und Danck gefagt. Infolgender Racht fam guibe nen obergelauffen/ ein ander gefangener Riederlander/ Petrus de Vivere genannt/ mit feinem Bete bei miliher ein lange Beit auff der Spanischen Balcern gewefen war jesund aber weiler ein Spanisch Wich genommen/ und ein Runftreicher Goldfchmied war/ fo viel Frepheiterlanget hatte/ bag er ibm wn Beginachen tonnen an bie Armaba ju gelangen.

Biter begaber/befamber Abmiral ein Schreiben von bem Gubernator gu Maleja, in web Gufabren chemes vermelbet/ bafein Spanifch Schiff; fovon den Manillen tommen/ ju Gammelamme am mad h Anderlege/berhalben beim der Bice domiral alfobalb gen Malejam gefchietet worden/ und ale er braer be zween Zage bernach wider Schreiben betommen auch Der Mergenftern unter bef zuden Schiffen Butenrommen/fepnb ficalfobald nach Maleja gefahren. Ale fie aber vor Tidore hingefahren/hat manmit torn. etlichen Gilden auff flegeschoffen/ ift aber niemand getroffen worden. Ale flenun ben 28. mit vier Schiffen wonden Dafen von S Maria f ommen/ift ber Abmiral alfobalbnach Maleja zugefah. Mis fienun ben 18. mit ren, fam aber bald wiber guben Schiffen / vab hatte ben Bubernatorn/ famyt eilich andern Ampte tru then ben fich/ mit welchen er fich in die Beftung S. Maria begeben.

Der Abmiral ward hernach burch ein Coreiben/fo anden Gubernator auf Macian gefchieter Der 200. mariamfire be etliche Schiffe auff et hohe Deer gefehen word?/man tonte aber nicht wiffen/von man- ret mit nen fic fommen wedeen/ weil benn ber Bubernator gebethen/ fle wolten auff Die Dobe fabren/ haben fle worde folches mit allem Gleiß verrichett / und als fie michte fparen tonten / fepub fleben i. Junit wiber tommani vab & benifre Inder in dem Dafen vor Maleja aufgeworffen. Es famen aber noch zwolff ans bere Schiffe auf Amboina, die fügeten fich guder Armada/ und maren alfoder Schiffe damals 17. ander Babi. Covermeineten zwar etlichel man folte bie Bienicht Annug zubringen/ und vergeblich vo : über gehentaffen/ fondern fich etwas verfuchen/ und wider die Diffungen der Spanier bafelbft co was får ne mmen. Go ift aber nichts bergleichen gefcheben/ vnd ift dem Abmiral den i8. Julii von Bue bernator volliger Gewalt wber jwep Schiffel ber eines Amfirt Dam/ Das ander Geeland genannt was ren / bafter mit benfelben naffer Bantam fahren/ wie er benn aljobald ben 19 Julii, fich auff Die Reife gemacht/ und in furgen/ mit obgebachten jwien Schiffen gen Bantam fommen.

Die fan ich nun nicht ombgehen/ bem Lefer ju gefallen ein Difeurs von ben Moluten herben ju Befdertfilg:ni mie derfelbe von den wolerfahrnen Apollonio Schoe von Mittelburg / auf Geeland burtigt Montte ber fich lange ber Deten gehalten/ verfaffer und bifchrieben worden. Inter andern Derzligfeiten beg fe Portugefifchen Rornigreich s/ fagter/ warnicht die geringfte/ bie febr nuebare Danblung / foce von fein ben Wolutifchen Infelnerlanget hatte/bann es mufte faft die gange Beltifte Bargvon ben Portugefen empfangen/nicht ofne groffe Defilmmernuß ber Denediger/won bene fle diefereiche Danbite. rung abgewendet hatten/wie benn auch anderer Rouigreiche und Provingen/ welchemit Diffgunf efigenommen/ und folche Danblung gerne an fich gebracht und gejogen hatten.

Anfanglich nun fepith die Spanier und Portugefen an einander fommen/ und wegen der DRos Die Dor lutifchen Infeln Rrieg gefithret/darnach haben Franciscus Draco, und die Engellander ein Wer, merben in bindnuß gemache mit bem Ronig von Ternate, ben Danbel bafelbft zu beftetigen/ welches auch noch ben Mojumandernmaldurch Middeltonium versucht worden. Endlichiff von den Hollandern die Sach felegbe. fo mit gebracht worden/ daß die Portugefenaller Derter/ Die fie in den Motulen finne hatten / beraus trieget. bet/ ond darauf wertrieben worden/ ju welchen fie gleichwol nun mehr burch Duiffe der Cafillaner

und Tiberenfer wiber gelanget und fommen fennb.

Als der Ronig von Ternate, fambt ben fornemften herrengefangen worden! waren bie Inne Ternate mobner mehrentheile außgeriffen und barvongeflohen/ welche aber bernach burch beg Matelifit mothen ein Daliffe wider gufammen gebracht/ undem Beftung Aurantiam genannt in der Infel Ternate ges Dubind. bemet haben. Drauff haben flemithen. Dallduben ein Montiaben and man eine bei bet beite ben bei beite ben beite bawet haben. Drauff haben fie mit ben Sollandern ein Berbindnuß gemacht / und etliche vorneme ben nat Derter inderfelben Jajel / ale Mathir, Maguijan und Barchian, forem Gemalt untergeben. Die idnbem, Spanier aber haben wneer bef bie Dauptflate ber Jufel Ternate, nemlich Die Statt Tidor, undet lich andere Dereer in Gilolo einbehalten.

Haben bernnach die Holldnber in der Jusel Ternate been Beffungen/Malejam nemilicht fonft Wendle Granoja genanne/ welche ber Abmiral Matelifius am allerer fen einbefommen/ ale bes Ronige/ und Politiche Their Sie und Their Sie gangen Abels Sig und Bohnung. Malacco, fouft Hollandia genannt/ein halbe Weple von Male - frances ja gegen Norden/auff einem Berg gelegen/ und mit Steinen und Ralet von ben Sollandern gebawet/ in Tarnato auß ber Bifachen/ Daß ficbeforgten/ comochtendie Spanier ben Dretinmalwider einbefommen/ impaben und alebann bie gan be gegend bannenfer/ wie benn auch ben Dafen vor Maleja befriegen/und Bufte

ebermachen. Tacomen genant Billenflatt/ jum Theil gegen Mitternacht/g .m Theil gegen As Send in der Infel Ternate gelegen/ welche von dem Diceadmiral Sumon Johannes Hoen, der dem Brund mit groffer bebandigteit ju vor forften/ift damale eingenommen worden. Go ift aber gar ein bequeme und wolgelegene Beftung/fintemal fledie Derter zwischen Malaca und Tacome gelegen/befchilget/vied die Dollander mann fie die Bilen abbrechen beschirmet.

Du Jafel den not feitiget.

Magujan.

Die Infel Mother zwischen Tidore und Maciangelegen/iff/ wigen ber flattigen Rriege/fo bie von Tidore und Ternace widereinander geführet haben/gang verlaffen worden/ vud hat fitnen Dember Berren gehabti big der Abmiral Wiccer, durch Bitt der Zernatenfer beweget,eine Beffung in ber feiben gegen Mitternach jur Berficherung ber Sollanber gebameifond mit eilichem Bold fo acit Gilolo geftoben warenibefenet hat. Die Spanier hatten zwar im Sinn die von Mothir, in fbre 31 fel wiser ein gufenent und maren berfelben woluber zwep taufent aber bie Dollander fennd fonen gu

suvor fommen/ond folches verhindere.

Die Safet Nachmale ift von bem Admiral von Carben auch eing mommen bie Infel Magujan, welche fift mit breven Biffungengegierer iftible erfte Tafafon,ift gelegengegen Intergangion ander Noffiguia, gegen Rorden/ und biedritte Tahalole gegen Auffgang. Diefe Drer fennd fehr Beidreite/und werden auch noch andere Statte mehr in diefer Infel gefunden/Die Babi der Innwohner foll fich ers freden in 9000. wann nemlich die Janwohner der Infel Cajor auch dar ju gezehlet werden/ jo big weilendahin ju flieben pflegen/weil flean ihrem Ore von den Gpantern gar gu fehr befchweret more Den. Es ift diefe Infel Die aller fruchtbarefte/bringer mehr Burg als teine unter alle Wieterfen/und fan mit Frachten fich felbft und andereernehren/fonderlich Tidora und Ternaten, welche febr flois fenn und wegen vieler Rriege def Acterbams wenig achten/ fondern flattigeinander juwider fepul fiditig miteinander Rriegfilbren/ und baid oben/bald unten liegen/ da bergegen bie ju Magujan und Mothir, mehr zum Friede und Ackerbam affectionire und geneigt feund.

Barchian Zingroff Zidnige

Das Ronigreich Barchian ift weit vnowaft/ reich von Gattern und Rrachten/abwarm an Bold / Die Leuthe fennt trag und faul/ aller Bolluft und Pppigfeit ergeben/ Damit flebannauch Jas gewaltige Ronigreich zu bem elenben Stand bracht haben/wie es heutiges Zages gefeben wirt! fie maren vor Beiten der Spanier und Portugefen Freunde/welche ju Labova ein Beftung hatten/ mit 20 Solbaten befest | Dafeibft waren noch 17. Portugefliche va i8. Labovefliche Efelfiliche Daufi gefaß. Esiftaber hernach vom Biccadmiral eingenommen im Jahr 1600. und mit gnugfamer Be-

fanung wol verfeben. Cammoquorrest

Auff dem festen kande haben die Dollander nichtemehr innials Gamenoquorre, eine mit vies len Innwohnern woldefeste Statt/ von welcher die von Sabouga, als fie von den Spaniern abgefals len/fic auch gefchlagen/auff beren Degehr Die State von den hollandern mit 30. Goldaten befeget worden. Alle diefe Derete und Beftungen fennd mit Gefchuly/Rriegevolet und aller Rriegerd.

flung wider allen Anlauff der Reinde genugfam verfeben.

Dern befenet. Obdie Buachten.

IN GLATE

pon ben Polldn-

Bas aber die Freundsehaffe und Werbindschaffe mit den Woldern oder Innwohnern be-Fremb. fanget/wire nicht geachtet/bg diefelbe befiandigeffimmermehrend feyn werde/bam Die flattliche Derbe Sollan beiffungen/fo ben Dollanbern anfanglich gefch ben/fonnen nicht gehalten werben/dann co fepnocte liche Sachen in forem Bebbandnuß begriffen/badureb die Jinne ohner gar gufehr befchweret werd? als nemlich/ by die Holldnber allen Bollifo wol von de Innwohnern/ als von fremboen/follen eingus nemmen haben/ und von aller Befchwerde gang und gar befrephet fennimelches bann nicht geachtet wirt daßes beftandig fem tonne/weil fonderlich fchon viel unter denen vom Abel und andern gefuns ben werben/bie fich nicht ichewen zu leugnen baß folches ben Hollandern zugelaffen worden/forß ber-gegen auch von den Hollandern ihnen anfanglich viel verheiffen worden/ fo fie noch biffer nicht leeften tonnen. Es ift aber/ auf der Erfahrung befande/ dafitte 23 dieter/fo auf Robeswang frembte Duiffe erfuchen/fich zwar anfanglich gutwillig unterwerffen/nachmale aber wann ihnen geholffen worden/baffelbe Joch und Dienfiberteit mit allem Bleif wiber von fich ju werffenpflegen/wiewol nicht alles auff einerler Beifel auch nicht mit gleicher ber empfangenen Freundschaffe Bergeffen. beit und Undanctbarfeit.

Was bie

Die Boleter dafeibft fenndwilde/meinendig/hoffereig/vbermuhrig und der Dienfibar feit unger Doider in mohnetifiaben Luft gu Rriege allerley Newerungund Berenberung Thre Ronige haben vorgeiten gar viel Infelm unter ihrem Gewalt bezwungen/ und ofine einige Gefdip verwaltet/weil fich die Unter-Sitten ba. thanen einig und allein nach ihrem Billen richten maffen. Aber ju Diefer Zeit fepnd fie wegen der Bee Bierbie ju Derzichtifaft garin Berachtung fommen fie pflegten bas Bolit mir ichwerer Schakung und Dienftbareeitzubefchweren/ofine einige gewiffe Mag und Dronung/welches auch noch beutie 800 Lageo etliche Derren in Ternace im Gebrauch haben/dadurch benn offemale viel Unruhe ente

In

þ

ıft ni

e

m fte

Sur sur

10

ba 0

len D

(ch

8

ben

fau Der

bo

ben

fier

den SI

Rus

213 alle

cher

bere

Don mele

Mo

fon

bew faft

gttn

gene

Diefe

fonfi

Hie

n Abeil acaen 26 es Hoen, der bem faber gareinbeome gelegen/ber

litiaen Rriege/fo n/ vnd hat feinen Weffung inder em Wold foarn chir,in fbre 31 : r fepno ihnen gu

welche frat mit ber Noffaguja, Beiderich/und ohner foll fichers werben/ jo big beschweret wors Wieterden/ond velche febr ftoin erguwider fepul u Magujan pho

teniaber arm an it flebann auch es gefeben wirt/ Beffung batten/ effliche Daufie mugfamer 200

re,einemitvies antern abacfal. olbaten befeget aller Kriegord.

anwohnern ber flattliche Der ann es fepndete chweret werb? m/follen einzus nnicht geachtet anbern gefuns orden/forft here iffer nicht leiwang frembte huen gebolffen flegen/ wiewol ffe Bergeffen

iffbartele vnger n vorgeiten gar fich bie Anters wegen ber 280 rer Schakung ich noch heutis Bnrufe ene Acheel wie Darliver die Maguiner und anderel fo fich in Schun der hollander begeben/ genug ju flagen wiffen/ und fan man guter Daoffen berauß wol abnemmen/ was etwanden Solldadern von if. nen auch einmal begegnen und widerfahren mochtet weil nichts leichtere ift als bağ bie Leute foim. mer Luft zu cewas newes haben ifren ober Derren Beind werden beworab foffnen vonandern etwas fredes ond gutes widerfahret. Jamaffen annauch febonben Johannis de Sylva Betten gefehehent weicher mit greundichaffe und Gutthatigfeit / ihrer viel wider auff der Spanier Septe gebracht

Inder Infel Ternate haben bie Spanier noch jun bie Sauptflatt/ welche fie ben Inn Waabie mohnern mit (Bewaltadgenommen vnd bruttges Zoges Nuoftra Signora del rofario nennen. Es fite Orner ift ein fehr flarete und vefte Statt/ mit flareter Defanung/ und aller Rriegoraftung/fo fle auf den Ma- inden milles Dahin fuhren/vber die Daaffen wol verfeben. Goliegen Dafeibft fur Difmal in Defabung 200, Mointen Spanier/ ond 90. Papanger/ welche fepad Einwohner ber Philippinen. Es wohnen dafelbft noch imbaben, in 80. Chinenfer/ Die fich mit allerley Dandwereden ernehren/mehrigo. Dortugefifche/ unb 60. Chris ften & Berfaß/ fo auf ben Douten mu Weib vnb Rind dafin gezogen. Zwifchen Maleja und bie fer Daupeftate haben fienoch ein B'flung / San Pedro und Paulo genannt / welchemit allerhand Munition wol verfeben/ond auff einem Bergeite ut hat fibr difmal ein Befanung von 16. Spanier/ 10. Papanger/ pubetlicher Goldatenauß ben Mamilles.

In Der Infel Tidore, weiche gang ihrift baben fle beep Reftungen: Eine inder Sauptflatt Deffungen ba der Ronig Doff filt auff einem Bergegeleger/ fo Taroula beiffet / Diefeibe wire allegeit von 50. nier in ber Spaniern/10, Papangen und 8. Einwohnern vermahret/ und ift verfehen mit fanff groffen Metal, Infet len Guiten. Die ander ift Das alte Portugefifche Schlof/ fo Cornelius Sebaftian eingenommen. Daffelbe haben bie Spanier jenunder wiber jugerichtet und wirt bewahret von brepgeben Spanie fchen Golbaten/ und etlicht Innwohnern. Ift werf. Sen mit swept Metallen Studen. Die britte wirt genannt Marico, ift nicht weiter von Nuoftra Signo. abgelegen/als man feben lan/undiftein Geatt mit einer Mawer ombgeben fovon vielen Leuthen auf . idore bewohnet wirt, hat zwepen Metallen Stiftel und eine Befatung von vierzehen Caffillanern, und erlichen Papangern. Es fepnd in derfels ben Infel/ noch michrandere Statte / werben aber wenig Innwohner betungefunden / und tonnen faum toufend gerufteter Mann jufammen bringen. Der Ronig hat auff dem veften Lande noch ans

bere Bnterthanen/ die fom Repf und anders geben muffen.

Auff bem veften Lande Gilolo haben fie unterfchiedliche Beffungen. Die farnemfte heift Sa-Was bie bongo, welche Johannes de Sylva, im Jahr 1611. Den Dellendern abgenommen/ und daffelbe wider far De ben gemachten Stillefland/ welchen Die Dolldnber guhalten werheiffen hatten. Denfelben Drt haben fin flemit wier Caftel/einem Ballund halben Mond jum Baffer ju befeftiget. In Der Befagung wer, auf benbe den'gefunden 60. Caftilianer/ vad 40. Dapanger. Die Innwohner aber des Drea haben fich von ben baten Spaniernabgethan/ und zu ben Hollandern/ fo ju Ganconorre fennb gefchlagen. Die andere Deflung ift Pilolo, welche obgebachter Johannes de Sylva gleichfate auch ben Sollanbern argliftiger Weife abgenommen/mit Duiff nemlich beft wiber gefundenen Ronige vo Ternace. Der Dreift mit allerten Rriegemunition verforget / vnd fepud dafelbft in Befagung 60. Spanter / fampe noch eitle chenauf den Manulles. Diefer Det ift von Malacca in fieben Steinwurff abgelegen/ gegen Abend ber Infel Gilolo. Die britte Beftung ift auch gegen Miebergang von Gilolo gelegen/gegen Macian hernber/ und feiffet Aquilamo, ift mit Ballen beg Meers umbgeben/ an einem Bluggelegen/ und von wielen Leuchen bewohnet/ wire bewachet won effichen Spaniern / und mehr ale 40. auf Tidore, welche von fhrem Ronig befolder werden/ und gwen Detallen Stadte ben fich haben. Begender Jufel More, fo gegen Auffgang von Gilolo fich erfiredet/ haben flebrep Deflungen/ Jolo, Ifiau vad Jaffongo, fovon 45. Spaniern vud andern Innwohnern/ fo mehrentheil newlich erfidahin fommen/ bewohntewerden/ondbefommen daber die Spanier viel Repf / Sagu und anders mehr. Sie haben faft allezettein Galce oder gwo auff bem Deer/ befigleichen auch andere Schiffe/ fo mit. Xubern fort getrieben werden welche mit Schlaven und vielen Gefangenen/ Die Soldaten und Freunde auff. genommen/ befetet feynd. Sie feynd mit Baffen und Rriegeraffung allegeit wol verfeben/ dennis Diefelbeauß ben Manilles befommen.

Am Getrepbe lepben fie offe groffen Mangel/und pflegen berhalben/was arme. Dienfibotsen ober 204 fie fonft geringe Leuthe fennd/wie den auch die Goldaten/heimileh flich darvo ju mache. Was belanget die Leuten in Rauffmanschaft / die felbe mag daseibst ein jeder treiben. Die Portugesen fichten de Handel mie Adge, inte Rauf fein/ muffen aber den halben Thell berfelben bem Reniggebeni der Gubernator dafelbft if jegiger Beit manifen Hieronymus de Sylva, welcher nach ganachem Fried im Riederland flich an die Det begebt hat vond

fennd fim ferner jugeordnet ein Scharfant major, etliche Dauptleuthel zween Rentmeifter | und ein Roniglicher Rauffman/ welche er bifweilen nach Belegenheit gu Raft forbern idffet. Er hat auch neben fich feine Acololos, Varachelos, und andere/ nach Around Bebrauch Der Granier. Doges Dachter Hieronymus de Sylva, ift einman ber Rieberlandifchen Sanbel und Rriege Sachen wol erfahren/ darzu fehr liftig und ver fchlagen/ wiedte Dollander auf feiner Antwort und gegebenem Defcheib offtmale haben fpitren und abnemmen tonnen.

Tohannes de Sylves, gangen.

Auff daß wir aber wider zu unferer Diftorp tommen/ nach bem ber Admiral nach Bantam repe fen wollen/ifter ben 25. Augustigen Japarre fommen/ baer benn feine Schiffe mit Repf genugfam Der Opani, verfehen. Den 15. Septemb. tamen fiegen Jacatram, bafelbft blieben fie ein weil fille liegen/ und befe fam De. ferten fbre Schiffel wiewolnicht ohne Gorge und Burcht/ wegen der Spanifchen Armadal mit wele maba/ mir cher Johannes de Sylves, als oberfter Abmiral Derfelben von Malaccandher Bantam, ved ferner gen Jacatram, fie gubeftreiten tommen folte. Dententen Septemb. befamen fie gewiffe Beitung/bal Johannes de Sylves geftorben/und war daffeibe gang geblingen zu Malacca gefcheben/eiwan durch Gifft fo ibm wie man vermuthet heimlich bengebracht worden. Rach feinem Zodift die Armadal an Proviant und Bold fcon gar fehr gefchwachtt/ wiber nach den Manilles jugefahren / und feund alfo durch verfertigung diefer Armada vier ganter Jahr / mit groffem Schaben und Berluft juges bracht worden/ melches ben Spanierngu fchlechtem Lob gereiches.

Estom. menviel Colfe ju

Bnter def weil fie gu Jacatra ftillegelegen/ feynd viel Schiffe auf den Moluten/ Defigleichen auf Banda und andern Orten dafeibftantommen/mit vieler Barg beladen/ fo gu groffem Rug der Indianifchen Societet gereichet. Es famen auch bafelbff anetliche Schiffe auf dem Riederland mit allerband Droviant/auch vielem Bolet und einer groffen Mangel von Spanifchen Realen beladen Defigleichen fam auch eines von Japan, mit Spanifchen Realen/vnd ungemangten Silber/Ers/Eps fen und anderen Sachen beladen/ welche waren es mehrentheile auß einemeroberten Dortugefijchen Schiff/fonach Maroco faliren wolte/betommen. Unter diefen Schiffen war eines von Dorn/ Beffe Frifiland genannt/in welchemifrer 28. Derfonen; ein Bereidteren angefiellet / und fich unterftanden Batten/ daß fiedeß Schiffes fich Theilhaffeig machen/ und bamie nach hauße reifen mochten. Aber ale folches offenbar worden/ift der vornemfte Anfliffter/ foleher conspiration zu Bantam zum Zod vervetheilet und gewiertelt worden/ etliche feiner Gefellen/ fernd nach bem abgefchlagenen jween Fine gern/gehaupt worden/ble andere fepnd auff die Galet/und ju anderer Dinfibarteit verdammet worde.

Tacobus le Maire tommes mit feinem Ociff ju

Im October ift gen Jacatram tommenein Schiff! Concordia genannt! welches in Were waltung Jacobile Maire den 25. Junii, im Jahribig. auf dem Riederland abgefahren mar / dafe felbe Chiff war nicht von der Societet, fondernes war ohne Befehl und Borwiffen der Indianifchen Societetabgefahren/berhalbendenn ber Dberfit Johannes Petrus Coenen baffelbeder gangen Socierer ju gutem den anderen Schiffen jugefüget/ und die Leuthe/ fo darim waren/ hin und wider auff Die Schiffe vertheilet hat. Es hatte nichts außgerichtet/ bag einer fo langen Reife hat werth fenn mos gen. Sie fagten zwar/ flehatten einen edriern Weg! ale man fonft brauchen muftet erfunden | ce febien aber gar unglaublich fenn weil fie auff der Reife big gen Ternatam in die funffiehen Monat jugebracht hatten/ und folches zwar ben gutem Binde/ und nur mit einem Schiffe / welches nicht hatteborffen auff ein anders warten/wie fonft/wann viel Schiffe bepfammen fenn / augeschehen pfles get/ war derhalben nicht wenig juverwundern/ bağ der Abmiral fcon fo lange vor ihnen ju Ternace antommen war ba boch fonft mit fo groffen Schiffen burch die Dagellanifche Straffe gar fchmerlich burch gutommen und ihnen auch auff die gehaltme Schlachten und Ertandigung mancheries Derter/ nicht wenig Beit gangen war.

aufbem othen officer.

Estit aber auch ben to. Novemb. inden Dafen vor Bantam ein Schiff tommen/ Raffam ges Ein Schiff nannt/ welches in Bermaltung Petri Broccii imrothem Meer/bep ber Statt Mocam gemefen/bas felbft Rauffmanfchaffegetrieben/ und fich mit Gpanifchen Realen/ und guten Zudifchen Ducas tengar wolverfehenhatte. Im December hernach iftnoch einer Stephanus Doefenus genannt! welcher mit zweren Schiffen/beren eines Amfterdam/bas anber Mittelburg genannt/burchdie Strafe fe por Malacca gefahren war/ bahin tommen.

Staden f Seftungen

Ale der Admiral die Beflungen/founter der herrichaffe und Gewalt der Beneral Staden im Befapun- Nieberland und feiner Excellene Pring Morigen von Naffam in Indien verhanden alle burch fu-Zirieaurd. det und befehen hat et fie folgender Daaffin befehaffen gefunden. Bas die Dolufen belanget im ftungber Der Infel Ternate, juMaleja waren fünff Dauptleuthe/und hatteein feber unter fom in 90. mefr of der weniger Solbaten. Co iffabre eine Gratt mit einer Mawe umbgebt/und mit Beffungen/ Golbatt/ Baffem und allerhand Rriego Ruffung / fo jur Befaquing vonnotiben/ wol verfeben. In gemilbier aber und andern umbliegenden Infeln werden noch mehr Deftungen und Schloffer gefunden/als nemlich Tabucquo/fonicht fern von Male; a abaclegen/und von den Bargern bewachte wirt/ Stem Ternate. Tacome und Tabouinder Infel Gilolo, fo wonden Dermaltern und Amptleuten in Ternatebe ftellet merben.

In

ma mi 350 vni

fd

M

Vi

bo

non rige ling s'ett febr lâni

laffe

Der

toei 2mi B. b M. ben 9 fen S

refle

end! Diefe 3101fe Solo Dái bub?

in be Dau hatte. mide den de EDR41

atti a dann Mana fe gef Dafell olu fei

Rauf mant Rone morbe ben K angef tomn

vid T

meifter bubein fet. Er hat auch panier. Dbges ge Sachen wol gegebenem 200

ණු Bantam **rep**s Repf genualam eliegen/ und befo mada/mit wels am, und ferner ffe Beitung/baß en/etwan durch ift die Armadal hren / vnd fepnb Berluft auge

en / defialeichen roffem Nugder Niederland mit Realen belaben/ ilba / Ers / En Portugefifchen n Horn/Weffe ch unterftanden mochten. Aber tam jum Zob men zween Fins dammet worde. pelches in Were brenwar / dafe r Indianischen der gangen Soond wider auff werth fevn mos erfunden/ ca fichen Monat welches nicht

mi Naffawges m gewefen/bas tischen Ducas ous genannel urchdie Strafe

gefcheben pfles

nau Ternate

ffe gar fcbmar

ng mancherin

ral Staben im alleburch fue in belanget / in ingo. mehr or am/Solbatt/ In gemelbeer gefunden/ale et wire/ Stem Ternatebe

In ber Infel Tidor ift eine Beftung Marieco genant/welche an Starte und Bermogen Deflunge feiner weichet. Diefelbe hat vuter Adnben ber Sauptmann Guilhelmus Amlingus. In der Infel in ber Indor Mothir hat co ein febr flarete Jeftung mit einer fleinern Mawer umbgeben/und hat gu Dauptmann Mothir. Dafelbft einen Denrich Mafer genant. Die Infel Macian ift unter Dem Vice-Gubernator, Gilbert Macian Vianen, und hat drep fehr fefte und mit aller Notturfft wol verforgete Caftel/nemitch Tafafor, Ta . Dit Bacian. bolde und Nofface, deren Die liste hart an dem Safen gelege. Die Infet Bacian verwalter Bartholomaus von Spilbergen/vnd hat ein flattliche Beftung Barnefeld genant/fo von fleinen gebawet/vnd

mit vielen Riberlandifchen und Sinenfifchen Rriegeleuten befeget. In der Insel Amboina haben fle ein Konigliches Schloß ober Feftung mit vielen flareten Pafifichen und Bollwereten verfehen/ihr Hauptmannift Heinrich Steur genant/und hat unter ihm 150. Soldaten. Sie haben auch noch mehr Schloffer in Diefer Infel/nemitch Combellam, Hitton

ond Lowu, beren die legte von benen ju Ternate vermachet wirt.

In der Infel Banda haben fle zwo Bestungen; eine Nassaw genant i bie 120. Holldnder in Deffungt ber Befagung gat/eine groffe Angahl von Japonen/Chinenfrer/und andern Boleten mehr außges berin ber nommen. Die ander beiffet Belgium oder Niberland/und hat eben fo ein groffe Befagung wie die vo. Jufelbanrige/ond fernd fie alle bepde unter dem Regimene und Derwaltung def Daupimans Benrich Bibes ling. Inbir Infel Poloway haben ficeine Deftung Revingo mit 160. Soldaten beliet/die auch ib. ren eigenen Oberfton Baben.

Ander Grenge Coromandel gu Polatoque ift von ben holldabern ein Schloß gebawet/welches Ein fehr prachtig groß undfeft ift verfichen mit 120. Solbaten/bafelbft hat conoch imo Statte foden Jole Colori Indiana landern jugethan fennd nemlich Negajara und Moffeparadiefelbe haben fone frepe Dandlung juges que. laffen/berhalben fle auch etliche Sefchas mit aller Bugehor von ihnen betommen haben.

In ber Infel Java Major, nemlich ju Jocatra/welcheseine Zagreife von Bantam abgelegen/hat Einfolm co ein febr groffe/weite vit anfehnliche Debaufung in welcher unterfchiebliche Dandwereter wohnt. ju Joanta Andefelben Drewerden alle Rriegemunition und was jur Augruftung der Schiffe gehorig auffges h. ben. Esift diefelbe unter Bantam gelegen/und wirt mit einer faret en Defagung beneben etlichen Metallen Stäckenverwachet.

Dififf nun alfo turitich bie Befchreibung ber Derter und De, a jen / fo die hollander in gabi ber ben Moluckeninn haben und befigen. Es fennb aber alle diefe Derter mit Solbaten und vielen grof. Solbaten fen Metallen/Epfernen und fleinern Stutet ngewallig wol verfeben. Der Solbaten jwar werben ge- jade in Stefen brentaufenbi Metallen Stufet hat en 100 Metall Jehler dreptaufend/ Metallen Stilchehat co 193. Enferne 310: und Steinerne 300.

Es fennt aber auchnoch andere Dereer mein in benfelben Infaln/fodie Sollander inngehabt Etlige ond wider verlaffen haben/is der Infel Gilolo haben fie gehabtem Beftung Gemmalonor genant/ Daierfo Diefelbe haben fie barumb verlaffen/ weit es fehrinet/ daß fie auff berfeiben Seiten leine Befahr von ber verlaf-bem geind zubeforgen baten. Sie haben auch verlaffen in ber Infel Boucon ein fehr flarch Deftung (m. zwifeben Moluckaund Javan gelegen/weil diefelbeniche viel Neu zu fepn febeinete. In der Infel Solorund Timor habe flegteichfale ein Zeftung verlaffelboch find bahin newlich wiber 2. Schiffel ber Dauder nemlich fonft Aquila genant on ber Deorgenftern abgefertiget worbeible alte Freundschaffe ond Barbandnuß mit ben Ginwofinern wider angurichten. In ber Statt Grofei, welche gelegen ift in ber Jafel Java Major, hatten fiedas Renntehauß mit Sleiß verlnffen/beggleichen haben fie in ber Dauptflatt von Afchien bas Renntefauß auch verlaffe weil der Ronig eine Bawific wider fiege faffet hatte. Lo feund aber newlich wiber 2. Schiffe Dabin gefchicket/welche fich bemuben follen/ben Ronig wider zuverfoffnen. Inder Infel Selebes ift von vererftanbige junge Leuten begebe undverlaffe wore bendie Beffung Macaffar ungeachtet beg groffe Runt fo febafelbft von Reif und Sagu vbertamt. Deann hat aber ebenmafig newlich angefangen ein newe Freundfchaffe dafelbft wiberangurichten.

Anter allen den Barbarifchen Bolickern ift den Sollandern feiner mi fr zugethan und gewor gen ale ber Ronigwon Joor. Sie haben aber both in feinem gangen Land teine Beflung/berhalben er Borrift Bann auch viel von den Spaniern und Beinden lepbin mußt welchem er gar wol für tommen tontel bin Sol. wann ben Sollandern ein feftes Drein feinem Lande gegeben wurde. Sie haben newlich etliche Schif, landern fe gefchiete gen Ficas Puaman und Silbo, welche Deter gegen Abend von Sumatra gelegen/ daß fie than Dafeibft den Dfefferhandel anflellen follen.

Ste haben in der Jufel Sumacra, nemitte in der State Jambi ben der Moluetifchen Straffen / Geweibe oin febr nutbare Gewerb und Sandel Statt/welche verwaltet Andreas Surius ein bortrefficher jubuma-Rauffmann/ber bafelbft den Pfefferhandel tretbet. Indem Ronigreich Borneo ift ihnen der Des tia, mant und Lapidis Bezoar Dandel jugelaffen i Indem febr groffen und beruhmten Japponischen-Ronigreich/ haben fie ein groß und flatilich Dauf/ foven bem Rauffmann Jacob Spexio gebawet worden/Barian fle fhren Rauffhandel treiben. Inder Firandilchen Dersfchaffel fo auch in bemfelben Romigreich gelegen/ift fafteeine Danibierung vor diefem gewefen/jegunder aber ift fie bermaffen angefteller und in Somang gebrache / bag faft alle Runfle und Danbwer de wir in China iftre volle tommenheit erreicht zuhaben fcheinen.

Inder Infel Java Majorift ein Ronig ber groffe Macaraus genant unter demfelben haben fie Macanag viel Bohnungen und treiben allerley Rauffmannfebaffe. Conberlich ju Japara welches reich ift von an Zong Getrepd Major.

Gerrende und allerlen Proviont! ale Reiß! Debfen/ Schaffen/Beiffen/Bonen/Erblen/arberem Fifchen und anbern bergleichen wie : unn baber die Dollander in Moluca und zu Bandam faff alle ibe re Proviant befommen. Bu gemeibtam groffen Macaraus, die Aveundschaffenemiich mit ihme aubeflattigeniffnewlich ber General Dberflevonder Societet gefchietet worden/ welcher ibm viel Be fchent gebracht/ond em guten Billen bepthmaem acht hat.

Danbel ber Dollander in Bantam,

In gemeibter Infel Java, ift gelegen die Statt Bantam, welche von bem Pangoram behreis fchet wirt/ond bemfelben ift obgedachere Ronig fetbftonterweeffen. Es haben aber die Dallander ibe re vornemifte Danblung vnter obgedachten Pangoram. Dannauch in bem Safen von Bantam ale le ihre Schiffegeladen werben/ondihre Inftruction empfangen von dem General Dber flen in gant Indien/welcherienunderiftund genantwirt Johannes-Peter Coenen von Dorn bartig/ derfeibe balt allba fein Regifter/barinn er alles vergeichnet was in Indien gehandele wirt/berhalben bann queb Der gange Buffand und Belegenheit in Indien/bafelbft fan erfandigt und erfernet merben.

Sabi ber Den morbe.

Es fennd zu diefer Bett Dollandische Schiffe in Indien gefunden worden vber die 30. Dann in Schiffe fo ben Molutten/nemlich in der Jafel Ternate, und vor der Statt Malejawaren 9. Schiffe/nemlich land in Ja, Die alte Sommel ber alte Monnibie newe Gonne/ber newe Mont Stiffingen/ber Engel von Delffel Dimgefun. Die Doffnung/ber Morgenftern von Ambiferdam und Der Daucher/fonach Amboina gefahren/ tu Jacatra war das Schiff Dolland/ fonft Branda ris genant/ welches mit Reif belaten wat b/ tenfel ben in die Wolucken gufahren. Dor Bantam waren 5. Schiffe inemilich ber Glaub / Naffam / Dornibee Daucher und fehmarke tom. Bu Timorund Solor war der Abler und Morgenftern. Bu Alchien warder Salet und die Jacht. Ander Grengevon Coromandel und Negapatan war der Neptunus und der gulbene Low. Bu Jambi war der Nachen von Bargen und der halbe Mon. Ben der Infel Ingame und an der Grenge von Sumatra waren die Einigfeit und flein Dolland/welche nemlich aus A olus tet fant waren diefeiben ein junemmen/fo fich von dem Schiff Aolo etwann noch falviset und erbalten Det Saif. Bateeni als fie auff der Reife von Coromandel ein Schiffbruch erlitten hatten. Im Dafen vor Jacatra war grifland von Enethauffen. Abermal gu Bantara war new Brifland von Sornibas Marven von Ambfterdam und Mittelburg auf Gelland. Auf ben Grengen von Coromandel mard idalich erwartet das Schiff Tergoes. Nach Saufe zu molle jeho ablauffen der februarte Derti fordfleten fich auch nach Saufegufahren bif Schiffel Ambflerdam und new Steland! von Saufe aber wurden erwartet die Einigfeit von Ambfterbam und der Aolus auf Seeland. Bu Banda Batten fienoch zwe Galepeniond voer Diefe ergefile Schiffe/waren noch ju Jacatra und Bantam in Die 37. groffe Machen (Der titimen Schifflein beren viel mehr waren ju gefchwengen) und fepud auch biefe Schiffe allemit Reiegovolch/Gefchafe van nohtwendiger Rriegomunition jum allerbeften verfeben.

Day 200 gureiffen. Mane 617.

Dif ift num alfo ber Buftand der Riberlander in India/der Admiral aber von Spilbergen/pach miral vom bem er alles wol befehen und burchfuchet/auch Die Gefelfchaffe allenthalben gefter det/und alfo feinem Spillergi Verner aute wor verrynt ond oarst jautet aute or Sekrepanf e mengaisen generet er ond aufo femens fauter fin Ampt v. 10 Befrif grung gethan hatte fnam er ihm fike wider heim gureifen flief der halben 2. Schiffe wider beim nemlich das Schiff Ambfierdam von 700. vit das Schiff Secland von 600. Laften laden jund ale fie allerdinge fertig waren/hat er fich omb das Ende def Chriftmonats wider auff den Weg gemachet. Den 24. Januarii Anno 1617. tamen fie an die Infel Mouritius genant/dafeibft lagen ficein

zeitlang fille und verforgeten fich mit frifchem Baffer und allerley Droviant/foffnen vonnobten/ fchiffeten darnach von dem Drei welcher der Moludifch Dafen genant wirt wider fortivnd fubece ben 1. Jebenarii vor ber Infel Maffaria vorvber.

Da 20

Auff der Deimfahre ift ihnen nichtet das fle verhindern oder verleten und gen widerfahren les iff Spulberg: ffnen auch nichte benet murbiges auffgeftoffen/frynd bemnach fein vegefindet foregefahren/vnd das promontorium bonæfpei den 11. Martil/wie dann auch die InfelSan-Helena den leinten Mare etterreichetiba fie bann ihr ander Schiff/Secland nermlich welches von berpen Monaten fich veriree ale der Drem ab in de Brem de die mine de de le de ler Notturfft wiber verfeben/fepnd fieden 7. April wider fortgefahren/haben den 25. April Die Aquimochial Linifond ben 13. Man Die Gale Infeineweicht/ von bannen fie bann entlich ben 1. Julit mit Lieb und Gefundheit wider an heim gelanget.

28fbeim ve Schou. cen to.npt mider bein Tacoble Maire mit Tob abgangen.

Mit dem Admiral if ju gleich auch feim toumen Guilhelmus von Schouten/welcher mit von gemelbrem Jacob le Maire Die Schiffahrt in der Suder Gee verrichtet/wie Diefelbe Diftory im Jan fang bisfes Thells befchrieben ift. Derfelbe le Maire hatte auch mit bem von Spilbergen wiber beim reifen wollensale er aber fich faum auff bem Beg begebeniffer burch Zrawrigfeit und Befan muß wegen feines Schiffes in ein Raanetheit gefallen/und nicht ofine bef Amirals/defigleichen auch beg obgedacheen Bilfpelmuon Schouten und anderer/die ffin als einen verfländigen und

wolcefahrnen Dann gar ungernverlofren/groß bellagene/

dam faft alle finde mit spine guben er som viel Gen viel Gen Dollander sind Bantamale

Erbfen/gebörem

Dolldnber jo on Bantarn ale Derfienin gang bariig/ berfeibe niben bann auch ben. 1630. Dann in Schiffelnemich gel von Delffel

5chiffe/nemitch gelvon Delffe/ na gefahren/zu m ward/tenfeb flaw/Dorn/der m. Bu Afchien der Nopeunus m der Infel In-

chemonich genet und erhalten
Dafen vor Javon Dorn/das
Coromandel
Swarge Deer/
d) von Daufe
Banda hatten
tam in die 37-

ntam in die 37.

cond auch diefe colleuverfehen. pilbergen/nach ond alfo feinem ben 2. Schiffe den/und alo fie deg gemachet. bif lagen fie ein

n vonnößeen/ n vonnößeen/ ort/vnd fußeen

erfahren/es ift egefahren/vnb mlesten Wars enfleh verferer volant vnd als ord die Æquien 1. Julit mit

lcher mie von iftorp im Am ien wider heim Defammen leichen auch gen und

5.16

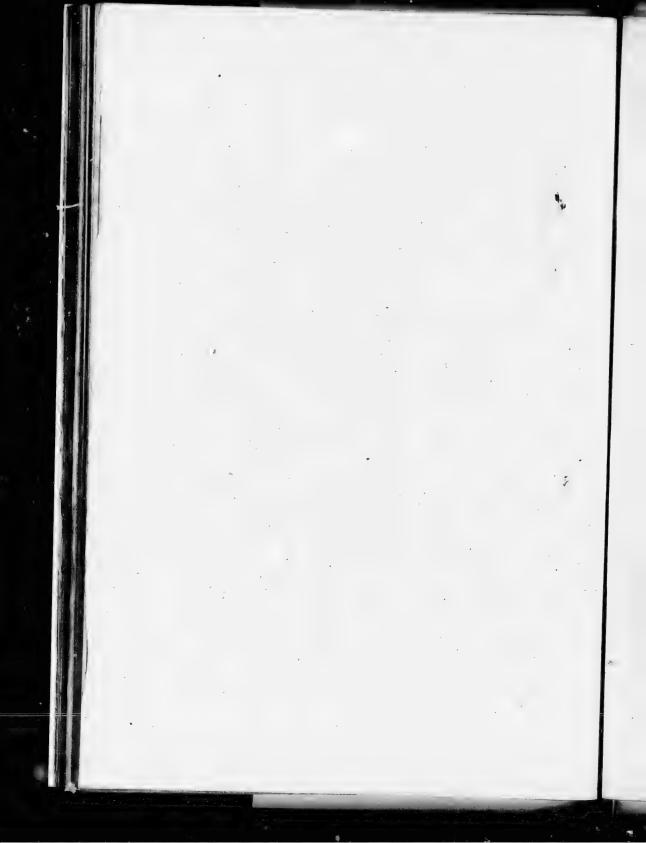

Folgen

#### Ligentlige und warhafftige Fürbil-

dungen der mancherler frembder Landschafften Inseln und Bolcker/
deßgleichen der Kriege w Schlachten ben Nache und ben Lage / zu Wasser und
zu Landevon Beren Georgio von Spielbergen gehalten/jo
niemals zuvor gesehen.

Beneben warhafftiger Beschreibung alles dessen/so ihme sonst auch suhanden gangen und auff der Rense fürkommen sampt bengefägen tunga Ertideung.

Alles mit schonen Rupfferfidcken funftlich gezieret für Augen geftellet und an Zag geben.

Durch

Johann: Theodor de Bry/Burgen und Buchhandlern ju Francfine.



Setrucke ju Sppenheim ben Hieromymo Gallem/ In Bortegung Johann/ Theodor da Ben.

ANNO

M DC XX.



# Kürbildung des Capo S

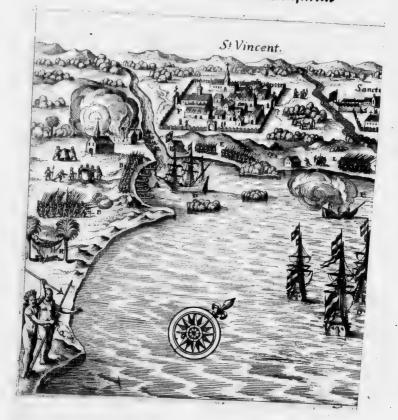

Jölfi die Fürbildung deß Capo S. Vincentii in Brasillengel juerstrischen pflegen. Der Buchstad A. bedeut 6. Nachen de Bangeredt haben. B. sepnd die Kriegstnechte zur Bacht bestell Maria de Negue sampt den Haufern so angezündet und verbrant wie auff die Bacht bestellt. E. sepnd gerüstete Portugesen und Bilden so Statt S. Vincents. G. ist die Statt Sanctus. H. ist das Schloß am Sein vier Hollandische Nachen. K. ist ein Schiff so auff der Bacht stugesen und Bilden. M. ist ein Portugesisch Schifflein so von den Se den. N. Ist die Scharmitzung in welcher viere umbsommen. O. ist länder. P. Ist ein Portugesisch Schiff so verbrandt worden. Q. ist deren zu Brasilien. R. bedeut etliche so in einem anzween Baumgebus schlassen.



### Kürbildung des Capo S. Vin-



Jötfi die Fürbildung deß Capo S. Bineentii in Brafiliengelegen da die Schiffesteh zuerfrischen pflegen. Der Buchstad A. bedeut 6. Nachen damit sie die Innvohner Dangeredt haben. B. seynd die Rriegsknechte zur Bacht besteller C. ist die Rirch Sanaussia de Negue sampt den Hauser so angezündet wind verbrant worden. D. ist ein Schissenstste Bacht bestelle. E. seynd gerüstere Portugesen und Bilden so am Ofer stehen. F. Ist die Statt S. Bineens. G. ist die Start Sanctus. H. ist das Schloß am Bassersluß gelegen. I. tugesen und Bilden. M. ist ein Portugesisch Schissen Holden Holden vorden. N. ist die Scharmistrung in welcher viere vonden Holdendern gesangen worden. N. Ist die Scharmistrung in welcher viere vonden Moldindern gesangen wordinder. P. Ist ein Portugesisch Schisser viere vonden worden. Q. ist die Aleidung und Eracht deren zu Brasseliten. R. bedeut ettliche so in einem anzwen Baumgebundenen Nege oder Garn schlassen.

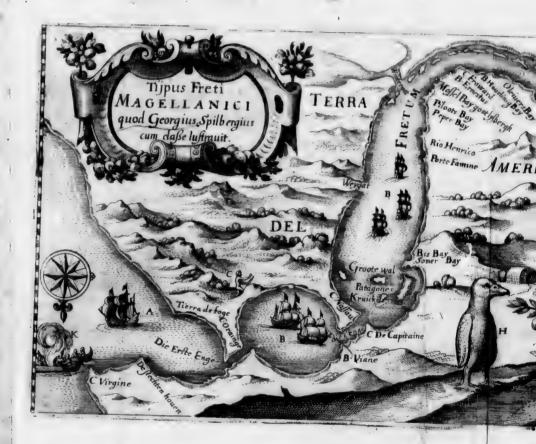

# Abbildung der Magellanisi Etrassen.



Je wird abgebildet die Magellanische Strasselwie dieselbe von Ebergen erkindiget worden. Der Buchstad A. ist eins von den Si Meineidige Schisseute weggescheret. B. Sein die andere fünst Strasse hinein sahren. C. Ist ein Mann so am User oste erschienen. D. Thollander mit Prügein zu tode schlagen. E. Senn ettliche Bilden so am Un frembder Spraache anreden. F. Die Hollander geben den Bilden Strunden von welchem sie angedeutet daß er ihnen wolgeschmecket habe. Ceines guten Geschmacks so daselbst heufsig wachsen. H. Ist ein Wogel Potren es daselbst ein große Mänge hat. I. Senn Hollander die mit queten Vogel schließen. K. Bedeut ein selkanne Urt und Form von Schissen.



# Abbildung der Magellanischen Etrassen.



Je wird abgebildet die Magellanische Strasselwie dieselbe von Georgio von Splobergen erfündiget worden. Der Buchstad A. ist eins von den Schisselwie die Meineldige Schisselmen vergessühret. B. Sein die andere fünst Schisselwis die Strasse hine sie Schisselwis die Strasse hine sie Strasse sie St

queten Bogel schieffen. K. Bebeut ein selkame Art und Korm von Schiffen.

À 20

III. Abbil



C. 2 Nied Ofer Ders, Dens, Dent,

Anhang bestellften Thells America.

III

### Abbildung der Ansel Camoga.



DE N ber Abbildung der Insel Lamocha bedeut der Buchstab A. eitsche Nachen/damite mit den Land gesahren. B. bedeut die Handlung/ so die Holdander mit den Bilden ge rieben/da sie Benhel und Messer gegen Schaasse/huer und Früchte vertauschen. C. Bedeut die Beise zu siehen/da sie Greußweiß einen Juß ober den andern schlagen/ wie die Niederländische Schneider. D. Schn die Pseisser und Spielleuthe der Holdander/wie sie die Ber Sauschen. E. Senn die von Lamocha/ welche mit Lust zuhdern. F. Ihre Huten oder Sauschen sie die Holdandernicht haben wollen hinein sassen. G. Senn Schaasse und inn gehalten. I. Senn vier Holdandische Schissen welche die Nachen ab und zu gesahren. K. Bedeut shre Riendung. L. Senn shre Schaasse/welche große Huber/den Sauschen gleich haben.

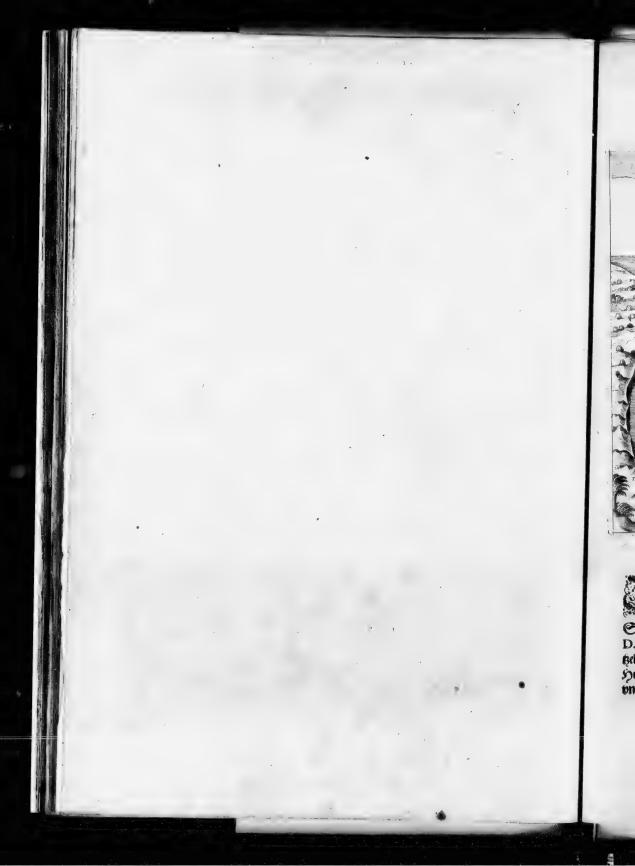

Unhang def eilffen Thelle America.

#### Kürbildung der Ansel S. Maria.



Je Inst S. Maria ift schr bergicht/mit vielen Bergen und spilzen/Steinstessen with berheustet. Der Buchstab A. ist das seste Land Chili, sonst genannt Capo de la Vapii. B. Sennd die Spanlsche Reuter/so sich am User haben sehen lassen. C. Sennd die Soldaten und Schistleuthe der Hollander zum Streit in ein Ordnung gestellet. D. Ist die Statt S. Maria/somit Ferver verbrandt worden. E. Senn etliche Scharmäbel/mit den Spaniern gehalten/intvelchem ihrer etliche geblieben. F. Ist der Ort/da die Hollander angesahren/vnd von dannen sie/nach empfangenen Proviant/von Schaaffen und anderm/wider abgesahren. G. Sennd die Nachen der Hollander/so die Proviant an die Schisse surfagen. H. Ein Schiss der Hollander/so am Ber guff der

Schiltwacht fiehet. I. Bedeut die vbrigen Schiffe in der Armada.

V. 21661L

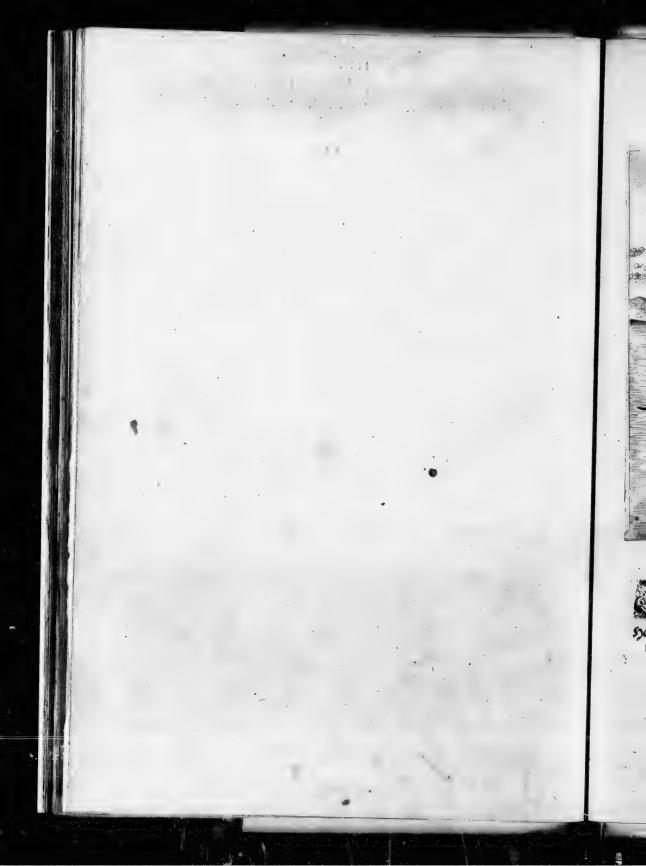

Unhang bef ellften Thelle America,

### Abbildung der Ansel Conception.



Te Infel Conception twirt von mehr als 200. Spanier/vnd vielen Indianern bewohnet. Der Buchftab A. ift die Infel Conception, twelche vnter der Höhe von 36.

Brad vnd 40. Minuten gelegen. B. Ift die Infel Quiri Queyna, in twelcher ettiche
Soduftlein angegundet vnd abgebrande tworden. C. Ift die Statt Conception, da die Spauiter twohnen. D. Ift die Armada der Hollander. E fennd twide Pferde/deren ein groffe
Mange daselbst gesunden wirt. F. Bedeut der Wilden Leuthe
Tracht vnd Riendung.

6 1

V1. 96666



Unhang bef elfften Thelle America?

VI.

#### Abbildung deß Hafens der Statt

S. Jacob, Valparifagenomit.



Er Hafen vor der Statt S. Jacob/Afgemant Valpatila, ein sehr gute und bequeme Schiffstellung. Der Buchstad. A. Ut der Hafen Valpatila. B. sennd der Hollander Kriegevolch in ein Schlachtordnung zum Streit gestellet. C. Ist ein Spannisch Schiff/welches mit Jewer angezündet und zwischen den Felsen gelegen. D. ist die Armada der Hollander/so ihre Best. Ik etlich mat unter die Spanter loß geschossen. E. Etlich Troppen Spanische Reutermit Spiesen. F. der Hollander Kriegsvolch so mit den Spaniern schar müßiret. G. sennd etliche angezündete Hachen Ab und zugefahren. I. Tracht und Rlendung der Immobiner.

b ##

Albrig

SN Ur nice F. S Unhang deficilften Thells America:

VII.

#### . Abriß und Weschreibung des Hafens

Quintero.

Quintero.



Er Hafer Quintero ift ein sehrschäne und lustige Schiffsellung mit gutem frischen Baffer nad aller Notturst wol versehen/der Buchtad A. ist der Hafennter der Halfer nad aller Notturst wol versehen/der Buchtad A. ist der Hasenverer der Halfer nad aller Notturst wol versehen/der Bollwerd Crevecœur, c. der halbe Mond von den Hollandern zum Schutz deren so Wasser hollen mussten zugerichtet. C. Ist die Urmada der Hollander am Unckertiegend. D. Ist der Hollander Rriegsvolck/ so die Spanierzum Streit außfordern. E. Seinnd Spanische Reuter/so den Hollandern ich zuseigen. F. Kriegsvolck der Hollander an einem Drt gegen Abend gelegen/gestellet die jenige/ so Wasser. Hollander an einem Drt gegen Abend gelegen/gestellet die jenige/ so Wasser. der Hollander H

VIII.206,

3

A. i der mit auf

Unhang bef ellften Thells Americz.

#### Abbildung der Schlacht mit den Spamern ben Nacht gehalten.



It der gewaltigen Spanischen Armada so Rodaricus Mendoza geführet/ hat St. Por Admiral zwogewaltige Schlachten gehalten/ die eine geschach in der Nacht/ nam ihren Ansang umb 10. Bhr/ und wäret die ganize Nacht durch. Der Buchstad A. ist der Spanisch Aldmiral. B. Ist der Admiral von Spilbergen/ so mit ihm streitet. C. Ist der Spanisch Bitee Admiral. D. Ist die nachtige Schußwehr der Spanisch. E. Ein ander Spanisch Schiff. F. Der Vice Admiral der Hollander. G. Ist der Hollander Morgenstern. H. Ist der Hollander Adlus, welches Schiff durch die ungestümmigkeit des Meers verhindert/ die Nacht voer nicht hat an die Armada gelangen können. I. Ein Spanisch Schiff/ so mit dam Bice Admiral der Hollander streitet. K. Zween Spanisch Schiffe/ siehe Spanisch Schiff/ so won den Hollandern durchschoffen/ und endelich untergangen.

IX.Sar

THE WILL WILL SHOW

#### IX.

#### Kürbildung der andern Schlaßt so

mit ben Spaniern ben Tage gehalten.



Je ander Schlacht hat der Admiral mit der Röniglichen Armada den Tage gehalten/da sie danmindie Flucht getrieben und mehrertheils versencket worden. Der Buchsiad A. zeiget wie das Schiss der newe Mond/durch Ungestimm deß Meers zwischen zwen Spannische Schisse Schissen/und sie allebende bestieten. B. sennd die zwen Spannische Schisse sie mit dem newen Mond streitten. C. sennd zween Machan so dem Mond zu hüsse kommen. D. ist der Morgenstern/welches wegen der Ungestümme deß Meers zween Machen sortziehen. E. ist der Admiral von Spielbergen. F. Ist der Spannisch Admiral / mit einem großen Stille durchschossen. G. sennd zwen Hollandische Schisse/so ein Spannisch Schisse viel Facketn angezünder und mit großem Geschern der Leutenntergangen. I. Ein ander Spannisch Schisssson der Grand und untergangen.

K. Die vberige Spannische Schisse so in die Fluche getrieben. L. Roch ein Spannisch Schiss so der Flucht onter

gangen.

And the second of the contraction of the contractio

and the control of th

THE CONTRACT

C. 3

und &

@pa

Unhang def elfften Thells America;

### Abbildung deß Safen Calion de Lima.

Caljou de Lima.



Tefer Safen Caliou de Lima ifi ein fehr gute Schifffiellung da die Schiffe ber Sob lander ein Tag oder etlich geruhet. Der Buchfiab. A. Zeiget an die Geschütz/ so die Epanier an das Bfer geftellet hatten. B. Ift ein schon Sauf in der Statt gewesen. C. Ift die Rirchein der Statt. D. Sennd swen Troppen Reuter mit Spieffen. E. sween Sauf. fen Suftvold auff benden Seuen def Gefchutes geftellet. F. stveen Sauffen Spanier ju Pferde ond zu Juß. G. fennd Spanier fo fich auff der andern Seite deß Bluffes feben laffen. H. viel Spanifche Schiffe fo am Ancter liegen. 1. Der Admiral der Hollander. K. Der Jager der Souldinders fo ab und zu fahret. L. Das Schiff Acolus, fo mit einem groben Befchule durchichoffen. M. das Schiffder Morgenfiern. N. das Schiff

der neme Mond.

2(66tL

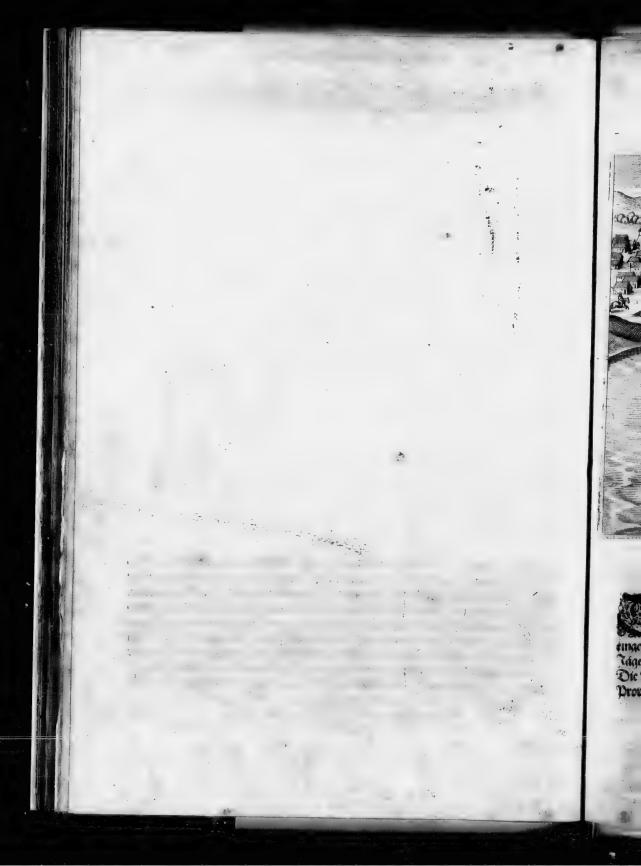

Duhang def eilfien Theils America.

XI.

#### Abbildung der Schifftelle zu

Guarme.



Je stroch ein fafigure Schifffelk Guarme genant die Schiffer aber haben das felbst mit groffer Mühe und Arbeit ihre Jasse voer Land tragen und Basser einnem müssen. Der Buchstab A. ist ein alt versiört Schloß so venden Hollandern eingenommen B. Sennd die Hollander so Wasser holen. C. Ist eins von ihren Schissen der Tager nemlich so am Bser gelegen. D. Ein Spannisch Schiffs sie gesangen bekommen. E. Die Armada an welche die Schiffe ab und zu fahren. F. Ariegsvolch der Hollander so nach Droviande außgeschietet. G. Das Dorff Guarme dahin die Hollander kommen Proviande zu holen. H. Sennd Spannische Reuter so in die Jucht gertrichen. I. Ist die Fischeren so sie der Kanter so in die Jucht gertrichen.

de la constant de la

The state of the s

S) cin cin cin foa

Anhang def eilfften Thells America.

XII

### Abbildung der Statt Payta so von den Hollandern eingenommen.

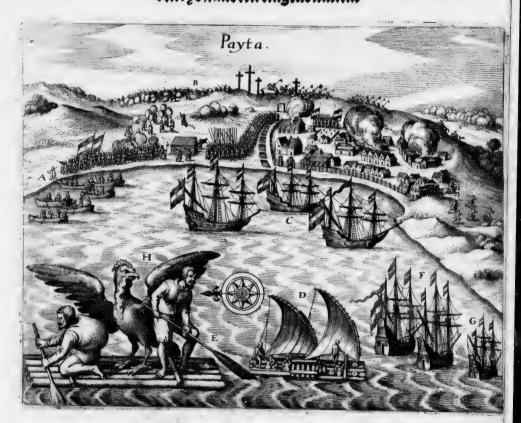

M dieser Figur ist abgebildet die Statt der Spanier Paytagenant so von den Hole Miller Bigur ist abgebildet die Statt der Spanier Paytagenant so von den Hole Miller Bedeut das Krieges voll der Hollander so an Land gesetzt zu der Statt hin passierte. B. som die Spanier svie sie sliehen vond mit den Hollandernstreiten. C. Sonnd dern Schisse der Hollander der Æolus nemtich der Morgenstern und Idger die die Statt beschießen. D. Ist ein Fischer Nachen der wilden Leute/Balsem genant so gar geschwinde sahren können. E. Ist ein kien Fischer Nachen ohne Segel. F. Ist die Sonne und der Mondoder Hollander Schisse sonne Und der Beiter so in der Intel La.

de Loubes ben Paytan gefangen

worden.

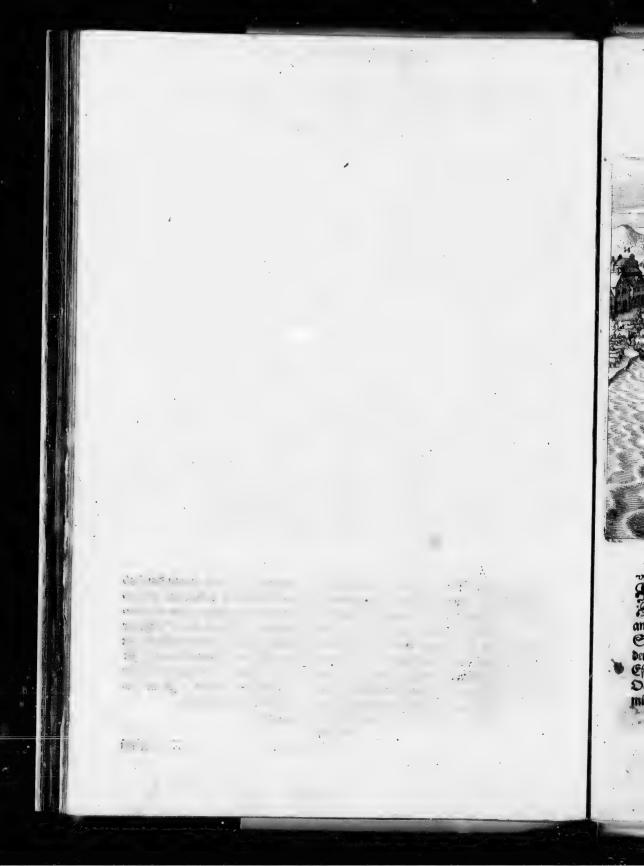

Unhang def ellften Thells America.

### Abrisder Statt und Hafens

Aquapolque.



Fift die Abbildung der Statt und Hafens Aquapolque, dasse ihre Gesangene Spanier loß gelassen/ und gegen allerten Proviant vertauschet hiben. A. Bedeut ansserbei die Armada/ so von 5. großen Schissen und einem kleinen Spanischen Schissen Schissen Schissen und einem kleinen Spanischen Schissen Schissen der Schissen der Schissen der Schissen der Spanischen und Schassen der Spanischen der Spanischen und Schassen der Spanischen der Spanischen der Spanischen der Spanischen der Spanischen und Schassen der Spanischen der Spanischen

Sennd etliche Reuter fo die Proviant beglentet baben.

STACK III THE WAY All s The state of the s of the state of the time of the same of the same of ACTION OF THE CONTRACT OF THE comprise and the new course in a second 1×17 . 23

Anhang bef ellften Thelle America.

### Abbildung deß Safens San Jago selagues ond Nativida,



BN diefer Figur werden abgebildet dren unterfehiedliche Meer Safen/S. Jacob, Salagues ond Nativida, beneben einer Schlache / fo mit den Spaniern gehalten toor ben Der BuchftabA ift der Safensan Jago, da Die Armada der Sollander gehalte. B. 3ft ein Cpanifch Schifflein/ fo die Bacht halt. C. ift der Safen Sclagues, ba der Jager gelegen und der Ort intvelchem die Spanier die Hollander angefallen. D. fennd die Spa nier/ fo auf dem Baid herfur tommen. E. Sennd die Hollanderafo ihnen auff der andern Geiten entgehen giehen. F. Sennd die Leichnam der erfchlagenen. G. Sennd Sollander fo Die Nachen verwachen. H. Ift der Safen Nativida foein wenig weiter abgelegen. L. Ein frifcher Bafferfluß. K fennd felgame frembde Fifche wie fie dafelbft gefunden werden.

on the support Walk Married Commence the said that the said of A ST THE STATE OF the statistics of the state of and the state of t Coffice or estimated the first 

. 1906 ( \* · · 1 1 1 1 A sempeter 

Anhang befi ellften Thelle America:

X V

#### Abbildung der Anseln de las Belas

ober Ladrones.



Je Insen Ladrones sennd erfilich gesunden undentdentstet worden vom Magellano, im Jahr 1519. der sie ansänglich Velas genannt hat/tvegen der mit Segein gesterten Schistein/so dasselbst gesunden werden/hernach aber hat er sie genannt Ladrones, wegen der Begirde zusielen/ so den Leuten dasselbst gesunden wirt. Der Buchstad A. ist der Admiral oder die Sonne. B. Ist der Bieeldmiral oder der Mond. C. Ist den Morgenstern. D. Ist der Adus. E. Ist der Idger/alle Schisse der Hollander/von den Inntwohnern mit ihren Schisselm/wie ein Bienen Schwarm undgeben. F. Ist das gesangene Schissf darinn eiliche Hollander gelegt worden. G. Sennd der Immohner Schisselm/fe mit Rudern fort getrieben werden/tvelche aber neben außgehen/die werden im Gewicht gehalten. H. Sennd ihre Schisse damit sie fortsahren. I. bedeut die

Befialt und Riendung der Immobner dafetbfi.

XVI. Abril

.7 .: . 61 Hall 11 1

-1111-17

Continue Control I Want of the State of the second state of the second state of the second secon The contract defeater and the second of the second o The state with another with the state and the state of the said to be a

1. 194 ( )

1.4653 11

Section of the Contract of the

Anhang defi eliffica Thells America;

# Abrisond Beschreibung des Hafen

bor Manille.



Er Safenvor Manille, ifigar ein gute Schifffelle/vnd wirt allhie fein artig abge. buldet/ der Buchftaben A. bedeut den Safen vor Manille an ihm fewfi. B. Sennd viel Echiffeder Epanier fo im Hafter maren. C. Ift die Ceatt Manille, mit vielen Immodhnern befeht. D. Ift ihre Veftung/genannt Cabicea. E. Ift die Infel Mirabelle, F. Ift die Armada der Hollander von feche Schiffen. G. Sennd die Nachen der Hollander fo fie außgefand ettvan einige Leute zu fangen. H. Sepnbihre Schiffe fo fie Lunas nemen. 1. Sennd given Sollandische Schiffe, welche given auffgefangene Schifflein ju der Armadafuhren. K. Iftein Nachen der Sollander/ fo ein India nisch Schifflein zu der Armada führet.

XVII.2lbriff

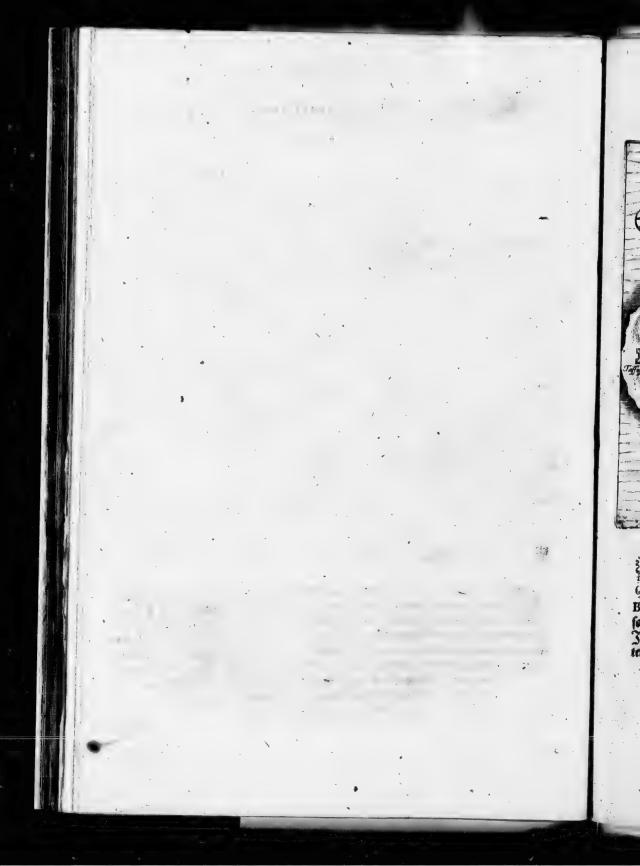

Anhang def eilften Thelle America.

#### AbrißderAnselnMacian und Bacian.



Nobefer Figur werden fürgebildet die Infel Macian und Bacian/ mit allem was Adargu gehörig. Der Buchflab. A. Ift die Infel Matian/deren Wintel gegen Mite tag von der Æquinoctial Lini abgelegen ift omb 8. Sitinuten gegen Mitternacht. B. Ift ber Hafen der ander Infel Bacian genant/ fo gegen der vorigen vber gelegen vmb eben fo viel Minuten von der Aquinoctial Lint/gegen Mittag ju. C. Ift die Gratt Barlan. D. 3ft die Feftung Barnefeld mit Steinen gemacht. E. 3ft das Dauf/ Darinn fie den Relf behal ten. F. Ift ein fein fleinern Sauß. G. Ift die Schilltwacht. H. Der forder Wall mit fleinen befo fliget. I. Ift die Pforte oder Jungang. K. Ift die verfallene Schange oder Feftung/ fo Galla Galla genant twirt. L. Ift die Kirche der Indianer, M. Ift

ein Brunn von lieblichem frischen Wasser.

XVIII. 2066

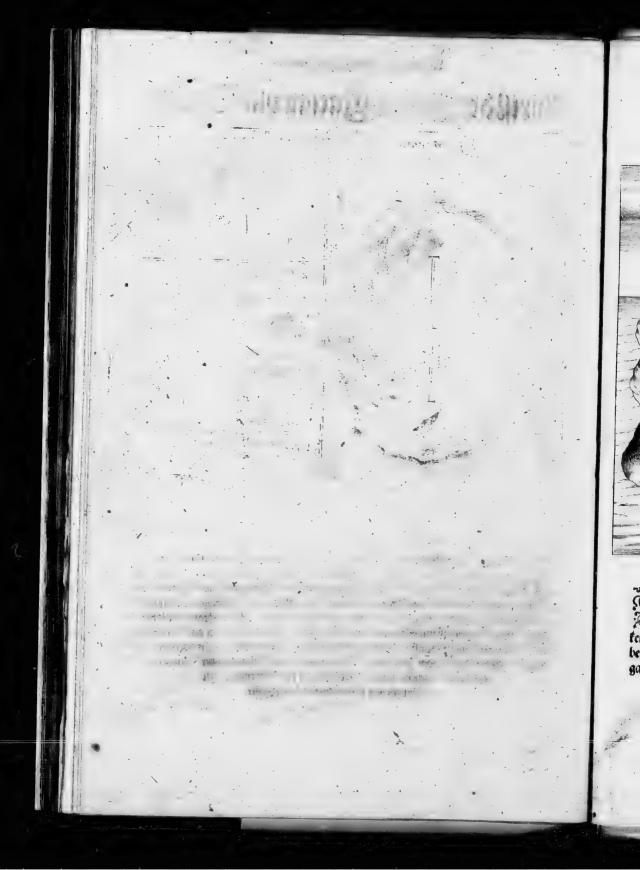

Unhang def eilffren Thelle Americz.

# Applitating der Ansel Solor und



R. Je Infel Solor hat ein fehr hohe Berg, benebeneine fehr gute Safen, fo den Schiffen gar bequemlich wie deffen Abbildung hie zusehen. Der Buchflab A. Ift der Safen Solor, der hat innivendig ein foldhe Gefialt/wie allhie zuseben/ wer darinn ift fan teinen Außgang fehen biß daß er hart darzu tommet. B. Ift der Inngang in den Safen ne ben welchem auff der rechten Hand ein fehr hoher Berg gefunden wirt. C. Ift ein anderer Imp gang fo auffbenden Geiten mit hohen Bergen / aber boch etwas nibriger / als der vori ge. D. 3ft die Beftung zu Solor auf Rald und Creinen gemacht. E.

bedeut die Gestalt und Rleidung der Immobner.

XIX. 21664

Simpan to differ Epals Smerices

### - Contabe Phing magnification

The second of th

asudoonus.

Anhang def eilften Thells America.

## Abbildung der Ansel Amboina sampt dem Berge Ganapo vind der Insel Nera



AGB Noer Infel Amboina haben die Sollander ein Roniglich Schlof/mit einer flarden Befring verfehen. Der Buchfiab E. bentet an die Hutten und Wohnungen der In-Dianer. F. Ift die Infelfelbft/mit ihren Seftungen und Saufern umbgeben. G. Sennd Die Innwohner und ihre Rlendung. H. Ift Die Infel Nera in Banda mit stoom Beftungen/ beren die eine Naffam die ander Belgium oder Niberland heiffen. 1. 3ft der Berg Ganapus, weicher zu gewiffer Zeiten viel Rauch/ Feiver und Flammen aufwirffe baburch bann viel Steine und Baume/fo darneben gefunden in die Sohe geführet und hin und wider serfirewet werden alfo daß fich niemand in der Rabe darfffinden laffen.

2666L

Lucia. 137 Man Himmer

#### (Smithing ber Englishmett Mindelite)

TO THE PERSON OF THE PARTY.

A topic and manifest Debrote? The posterior of the property of

DISCRETE THE TANK

XX.

#### Abbitdung deß Safen Destre sozu

bef von Schouten Siffery noch gehörig.



Molefer Figur bedeut der Buchftaben A. den Hafen in welchen fie auß Irthumb terathen ond in groffer Gefahr omb ihr Schiff zulommen/gewesen. B. Ikder Ort da fie an Institution in groffer Gefahr omb ihr Schiff zulommen/gewesen. B. Ihder Ort da fie an Institution in gewesen welchen der der Schiffe und Institution in Institution Institution